

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07496010 9

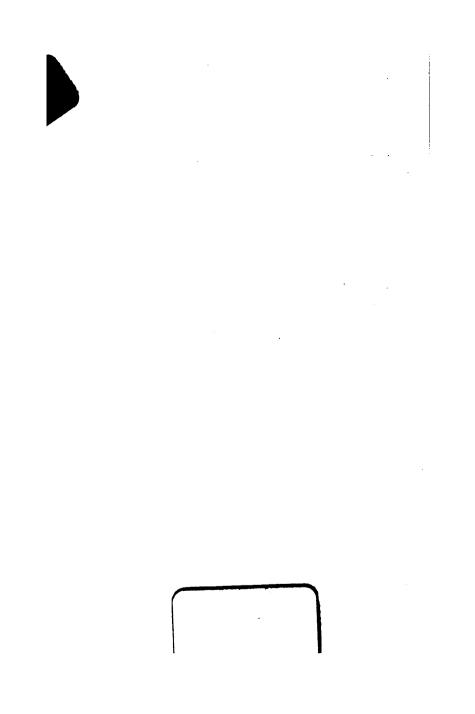

NFG

. . .

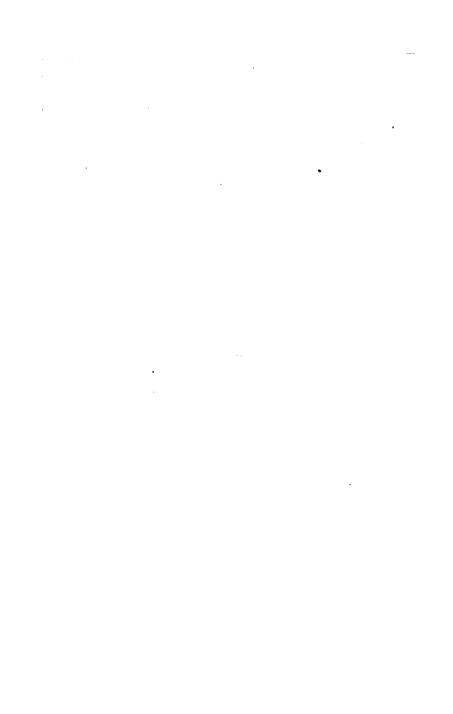

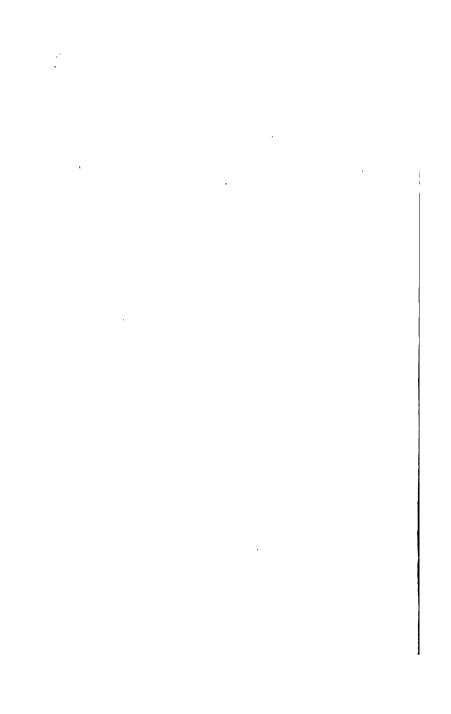

.

# Denkwürdigkeiten

aus bem Leben

non

# Jean Paul Friedrich Richter.

## Bur Feier feines hundertjährigen Geburtstages

hetausgegeben

pon

Ernft Forfter.

Bweiter Band.



Munden, 1863.

E. A. Fleischmann's Buchhandlung. (A. Rohfold.)

154

# Denkwürdigkeiten

aus bem Leben

pon

## Bean Paul Friedrich Richter.

3meiter Band.

Blätter der Liebe.

Munchen, 1863. E. A. Fleisch mann's Buchhandlung. (A. Robfolb.)

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

# 303766B

ASTOR, LENOX AND TALDEN FO: DATIONS B 1035

## Porrede.

Jean |Paul wirb als "Dichter ber Liebe und Wahrheit" gepriesen, und gewiß mit Recht. Denn wie bei ihm Leben und Dichten aus einer und berselben Quelle stoß, so war er es auch, ber mit bem reinsten Ausstuß dieser Quelle, mit ber Liebe, porzugsweis sich und uns erquicke. Wir sehen ihn (im ersten Bande dieser "Denkwürdigkeiten") im Berhältniß zu Freunden. Und wenn in diesem schon seine Ausdrucksweise zu einer Wärme sich steigert, die sonst nur zarteren Empfindungen eigen zu sein pflegt: — was Wunder, wenn diese selbst bei ihm leicht den Siedpunkt erreichen!

Ich habe bie nachfolgenden Bricfe: "Blätter ber Liebe" genannt; nicht als ob es eine Sammlung s. g. "Liebesdriefe" wären! noch weniger aber, als ob damit die Grenze gezogen wäre, jenseit welcher ein kalterer Ton die gegenseitigen Wittheilungen beherrschte. Streifte auch der Ton, in welchem Jean Paul die Zeichen der Berehrung und Bewunderung von weiblichen Händen und

Lippen erwiederte bei seiner stets hoch gehenden, sast stürmischen Phantasie, an den der ausschließlichen Hinzgebung, so sind doch unter den "Blättern der Liebe", die hier folgen, nur jene als "Liebesdriese" zu betrachten, die mit der Absicht oder dem Bewußtsein einer ewigen Berbindung geschrieben sind: die beiden letzten Folgen. In den drei vorausgehenden Folgen wird man die herrschende Sprache doch auch als Sprache der Liebe erkennen, obwohl nur Charlotte von Kalb und Emilie von Berlepsch den zeitweiligen Gedanken einer aussschließlichen Verdindung gehabt, und Josephine von Sydow eine Zwischenstellung zwischen Freundschaft und Liebe gesucht.

Blicken wir aber in bas Leben Jean Paul's, so sehen wir ben Dichter, ber die Liebe von Gustav und Beata, von Victor und Klotilbe, mit stammenden Zügen zu schildern gewußt, im Ansang seiner Lausbahn verzeblich die Arme ausstrecken nach einem Herzen, das an seines sinken mochte. Und boch hatte er sich unter den Töchtern von Hos im Boigtland, wo er mit seiner betagten Mutter in großer Dürstigkeit lebte, ein Mädchen auserwählt, an das er die Ergießungen seines sehnssuchtsvollen Herzens richtete, eine Geliebte, die er mit dem Zauberstad seiner Phantasie zu einem Ideal erhob, von welchem ihr eigner nüchterner Sinn sie sehr weit entsternt hielt. Es war jene "erste Caroline", von welscher Jean Paul selbst in seinen biographischen Auszeich= nungen\*) sagt, daß er sie habe heirathen wollen, (wie

<sup>\*)</sup> Wahrheit aus Jean Paul's Leben, Breslau bei J. Mar, U, pag. 97.

eine zweite, während ihm eine britte beschieben gewesen). An sie konnte er noch am 7. Februar 1797, als schon ber Gebante einer ewigen Berbindung aufgegeben mar. ichreiben: "Thre aus elvsischen Träumen ausammengefette Seele verliert fich in einem Jonllenleben, zu bem es auf ber Erbe feinen Boben und fein Beifpiel gibt. Ich will es malen, wie sich ber Wochentag und bie Alltäglichkeit um Sie verklären - wie Sie fich fragen: Rehrt die Zeit nie um? Die vorigen Jahre liegen bearaben und einige Freuden und viele Thränen, und bie Bergangenheit mar ein Traum. Und wenn ich's nicht fage, fo will ich's boch benten: Trodine Dein liebes Auge ab, Du theure Gestalt! Bist Du nicht so sehr geliebt? Auch ich bin Dein Freund und bleibe Dein Freund; und was uns äußerlich trennt, bindet uns innerlich. Und wenn ich Dich nach langen Jahren aus weiter Entfernung zurückgeworfen wieber fahe, fo murb' ich sagen: Komm an mein Berg - benn Du bist barin. Kur mich gab' es keinen schöneren Tag, als ben, wo ich jeben Rif, ben bas Schicksal in Dein Berg gegraben, zugeschlossen sähe. Der Tag wird kommen und mein bewegtes herr wird Dir Glud munichen, aber meine Lippe wird es nicht können und wird sich nicht bewegen. -

Deine Seele ist in meiner, meine ist in Deiner. Wenn Dein Jahr um die spielende Erde herumgestattert ist, mögest Du sagen: wir haben und oft verkannt und nie vergessen, und mein Freund ist noch bei mir. Ja, ich bleibe der Deinige; ich liebe Dich herzlich, und wenn ich Dich morgen wiedersehe, werd' ich nichts benken, als — ich liebe Dich berzlich."

Und im Junius beffelben Jahres: "Das Schickfal fann nur bie Bewander umanbern, in benen wir uns sehen und umfassen; aber bas Herz unter bem Gewand ändert sich nie. Ich fordere nur die ewige Reinigung und Erhöhung ber Liebe, b. i. die reifende Tugend. -Das mit bickem Dornengesträuch burchwachsene Leben burchschauen wir nur mit trockenen Augen. Was alau= ben Sie, bak ber unendlichen Bruft, die fich an bas Universum lehnt, gefällt zu sagen: "ich war froh auf ber Welt und hab' Andere erfreuet", ober zu fagen: "ich habe mich in's Grab gequalt, und wer mich liebte, ben burchbrang mein Schmerz?" An meinem Berzen follen Deine Thränen abfallen. Schone mein Herz. benn es ift zu warm und zu wund und erbulbet nichts, als Freude und Sehnsucht. Schone es - und liebe e8 !" —

So liebebedürftig und sehnsuchtsvoll schlug Jean Paul's Herz für ein Mädchen, das seine Empfindungen kaum zur Hälfte erwiederte und das nicht im entserntesten eine Uhnung hatte von dem Werth des Dichters, als plötlich die Anerkennung von außen und von ferne kam und Liebe, nach der er vergeblich die Arme ausgebreitet, in überschwenglicher Fülle ihm entgegen trat, so daß vor der neuen Welt, die ihm aufging, die alte nicht versank, aber zum Traumbild werden mußte. "Bor Euch erscheinet ein Mensch veränderlich im Geschmack, (antwortet er auf einen dahin zielenden Borwurf Otto's) weil er, der aus einem breißigjährigen einsamen Isolatorio und Bicetre herauskam, und der vorher darin weder Städte, noch Mädchen, noch Bälle,

noch Leute gesehen, nun die allerersten, die er vor der Kerkerschwelle antraf, natürlicher Weise für herrlich aussschrie; (denn er verglich alles mit den Katten und Ketten und Mauerstecken seines Bicetre,) und weil er nachher über der Schwelle draußen oft andrer Meinung wurde, wenn er sich umsah und verglich: besagter Menschwar und ist später gar nicht veränderlich."

Bon ben weiblichen Bekanntschaften aber, die er vom Jahre 1796 an gemacht, sagt er, daß sie ihn gewissermaßen für den "Titan" erzogen haben, für das Werk, in welchem er alle Leiden und Seligkeiten der Liebe, ihre heißen Kämpse und ihren endlichen Frieden in ergreisenden, großen und beglückenden Bildern uns vor die Seele geführt. Die nachfolgenden Blätter werden zur Erläuterung dieser Worte beitragen, und wenn der Leser am Schluß des Buchs eine Empsindung hat, der ähnlich, mit der wir nach einem glänzenden Morgen, einem heißen und gewitterstürmischen Wittag, einen ruhigen, erquickenden Nachmittag und himmelreinen Abend erleben, so hat es den Ausspruch des Dichters gerechtsertigt.

Die erste Erscheinung, die uns hier entgegentritt, ist Charlotte v. Kalb, unstreitig eine der ausgezeichnetsten Frauen ihrer Zeit, eine "hochstehende Seele", ein wahrhaft erhabener Charakter, weßhalb sie auch Jean Baul seine "Titanide" nannte.

Charlotte v. Kalb, geb. v. Ostheim; hat uns (für die Freunde gedruckte) Memoiren zurückgelassen, die bis in ihre frühe Kindheit zurückreichen, aus denen sowohl ihr

fehr eigenthumliches Wefen und ihre hohe Begabung bervorleuchten, als auch ber Drang ihres Bergens nach einer Befriedigung, die fonst die Che gewährt, feine Grklärung findet. Die ihrige war eine von ben Anverwandten faft ohne ihr Zuthun gemachte, wobei weber thr Herz, noch ihr Geist, wohl aber ihr bedeutendes Bermögen vornehmlich in Anspruch genommen worden au sein scheint. "Richt bebenklicher, schreibt fie, als jebes andere Chebundniß war das meine; die äufere Eristenz nach Aller Meinung baburch gesichert. Gegenseitig war es wohl weber Wunsch noch Neigung - ber Bleichmuth bes Leibens. Aber baf für die Frau bas Bundniß fo gang ohne irbifchen Bortheil, ichien bem Gemuth bie Lichtfeite zu fein. — In bem Saale, wo einst bas (Ahnen=) Bild herabfiel, war die Trauung, brei Zeugen Es schwanden die Tage ohne Ginsicht gegenwättig. noch Absicht bahin." So kam es, daß ihr in Schiller. ben fie in ben erften Jahren ihres Cheftanbes kennen lernte, eine neue Welt aufging, in welcher Liebe und Berehrung bes Genius sich so innig burchbraugen, daß ihr Chebundnig in ihren Augen ben schwachen Reiz verlieren mußte, ben es etwa gehabt. Gin mehrjähriger Briefwechsel zwischen ihr und Schiller ift uns verloren gegangen, da sie nach Schillers Berlobung mit Fräulein von Lengefeld seine Briefe ben Flammen übergeben bat. "Inniges, fchreibt fie bei biefer Belegenheit an Schiller, fann nur von ben Ginen verftanden werben, ben Anbern verwandelt es sich in Hohn. D, welch' ein schnöber Tob, ben oft bas Leben bulbet! 3ch ehre uns, wenn ich die Briefe nun vernichte."

Freilich fügt sie später in ihren Tageblattern hinzu:

"Mit Wehmuth und weinend sah ich nach bieser Opferung, und wie spät hab' ich crkannt, daß es nicht mir, daß es Vielen geraubt war." Leiber hat diese Erkenntniß nicht nachgewirkt, benn auch Jean Paul's Briefe hat sie — obschon sie sogar mir dieselben sicher zugesagt hatte, — in einer schmerzvollen Anwandlung kurz vor ihrem Tode verbrennen lassen. Die Fragmente die ich aus Jean Paul's Briefbüchern mittheile, zeigen uns die Größe des Verlusts.

Mit Göthe stand Charlotte v. Kalb in sehr freundsschaftlichem Berkehr und erhielt Briefe und Gedichte von ihm selbst aus Italien.

Sanz besonders fühlte sie sich von Herber angezogen, hier holte sie Licht und Wärme, hier fand sie traulichste wie hochbegeisterte Stunden, und Herber war ber innigste Freund und Berehrer Jean Paul's.

Daß eine Feuersecle, wie diese, von den Schriften dieses Dichters ergriffen und in Flammen gesetzt wurde, ist natürlich. Sie schreibt an ihn und ihre Stimme ist die erste anerkennende aus der Ferne, aus jener Höhe, die in seiner Seele als der Berg der Berklärung stand; er folgt der Stimme und in der persönlichen Bekanntschaft schlägt sehr bald die Verehrung in Liebe um, bis die aufgeregten Wogen sich wieder legen und auf den Sturm der Begeisterung eine sonnenklare ruhige Freundschaft folgt, die bis über das Grab reicht.

Fast gleichzeitig mit Charlotte v. Kalb tritt Emilie v. Berlepsch auf, eine junge Frau von hohem, bereits schriftstellerisch bewährtem Geift, hellem Verstand und ausgebreiteten Kenntnissen, ausgestattet mit einer imponierenden Schönheit, die durch den Ausdruck mannichsacher Leiden — auch ihren Gatten hatte sie nach einem
kurzen Gebündniß durch den Tod verloren — noch erhöht
wurde. Sie kam, als sie Jean Paul kennen lernte,
aus der Schweiz, wo sie längere Zeit gelebt, und nahm
ihren Wohnsit — wenigstens für einige Zeit — in
Leipzig, wohin Jean Paul nach dem Tode seiner Mutter
übergesiedelt. Nachdem hier beide unversehrt, wenn auch
nicht sturmfrei, die heiße Zone durchschifft, klärte auch
bieses Verhältniß zu ruhiger und milder Freundschaft
sich ab, namentlich nachdem Emilie für ihr unruhvolles
Herz einen dauernden Frieden in einer zweiten Che
gefunden.

Imponierte Charlotte durch die Hoheit ihres Geistes und die Gewalt ihrer Empfindung, Emilie durch ben Glanz ihrer Schönheit und sittenreine Genialität, fo übte bie Frangofin Josephine v. Sybow durch naive Liebenswürdigkeit einen unwiderstehlichen Zauber aus. Ihre Geschichte ist in ihren Briefen enthalten. Charlotte und Emilie so nähert auch Josephine sich zuerst an ber hand ber Bewunderung dem Dichter, und erlebt ebenfalls rasch eine Temperatur-Steigerung ihrer Empfindung, als sie erkennt, wie in Jean Paul Mensch und Dichter unauflöslich eins sind; wie jene hat auch fie eine leere Stelle in ihrem Bergen, nur bag fie, anders als jene, das Gluck der Liebe — freilich als ein ungetreues in vollem Mage tennen gelernt; aber wenn sie auch den geliebten Dichter diese leergewordene Stelle offen halt, so beschränkt sie ihn boch nicht barauf

und rechnet auf keinen ausschließlichen Besit; ein Umsstand, der der Zuneigung des über seine Freiheit eiferssüchtig wachenden Dichters besondere Stärke verlieh.

Endlich glaubte Jean Paul das Wesen gefunden zu haben, dem er mit Freuden diese seine Freiheit hingeben durfte. Caroline v. Feuchtersleben, Hosbame der Herzogin von Hildburghausen sollte und wollte seine Lebensgefährtin werden.

Auch ihr hatte, ohne daß sie es sogleich wahrgenommen, die Berehrung des Dichters, noch ehe sie ihn
gesehen, die Fackel der Liebe entzündet, während Jean
Paul, als er sie persönlich kennen lernte, von der Reinheit ihrer Seele, dem Abel ihrer Gesinnung und der
Zartheit und Festigkeit ihres Charakters hingerissen, den
Gedanken einer ewigen Verbindung sogleich in's Auge
gefaßt.

Aber noch sollte das Schiff des Dichters den ersehnsten Hafen nicht erreichen. Zwar die Stürme, welche die Standesvorurtheile der hochabeligen Familie gegen die Berbindung mit einem Predigerssohn und Bürgerlichen erregt, waren erfolglos geblieben, selbst die Aufkundigung der Mutterliebe schien das Band nur sester schlingen zu wollen, als die zur Berlodung sestgesette Zusammenkunft unter Herders wohlmeinender Einwirkung mit einer Auslösung des Bündnisses endete, das dei der großen Verschiebenheit von Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen — wohl ein freundschaftliches aber kein eheliches werden konnte. Und so verglomm auch diese Liebe in einer sansten aber kühleren Empsindung, die ich noch immer lebendig sand, als ich siebenund-

zwanzig Jahre später die personliche Bekanntschaft dieser eblen Frau machte.

War die Licbe in den bisher genannten Berhält= niffen nicht frei von Irrthumern, und hatte es ben Un= ichein, als habe Jean Baul, der sie durch seine feurige Ausbrucksweise und im Sturme ber Phankafie wohl mit verschuldet, keine sichere Aussicht auf ein dauerndes Lebensgluck, fo feben wir aus ben Briefen von und an Caroline Mayer, daß gerade fie ihm für baffelbe aufbewahrt geblieben. Zwar auch sie wird zuerst von bent Dichter als solchem gefesselt; auch sie schreibt bas erfte Wort, wie ihre Borgangerinnen; auch fie unterliegt ganz ber magischen Gewalt seiner Erscheinung, bie sie zwingt ihr ganzes Berg und bessen Erlebnisse vor ihm auszubreiten. Aber Jean Baul erkennt die Füg= ungen bes Schicksals: Die Sonne ber mahren und ewigen Liebe durchbricht das Gewölk, und das Herz hat ben Ausbruck ber heiligften Empfindung gefunden.

Bor einer so liebenden Hingebung, vor einer so anspruchlosen Seelengröße verstummt der Geift, der Freisheit will, und wird mitten im Herrschen zum Diener.

Ich glaube, bağ bie Billete und Briefe, bie ben Schlug biefes Banbes bilben, nicht sowohl Blätter ber Liebe, als ihr Hoheslied genannt werden könnten, und daß sie uns ben gefeierten Dichter ber höchsten Erbensfeligkeit im Bollbesit berfelben in ber Wirklichkeit zeigen.

Die vorhergehenden Briefe reichen sämmtlich in die Zeit von Jean Paul's Chestand hincin, ein Zeichen der anspruchlosen Theilnahme, welche dem Freunde bewahrt geblieben.

Die Briefe ber Braut Jean Paul's schließen auf ber Hochzeitsreise, ba sein Chestand, sein Haus und Baterleben in seiner Biographie. in Verbindung mit ben betreffenden Briefen aussührlich geschildert ift.

München im October 1862.

Ernft Förfter.

<sup>\*)</sup> Bahrheit aus Jean Paul's Leben, 8 Banbojen, Breslau bei 30f. Max.

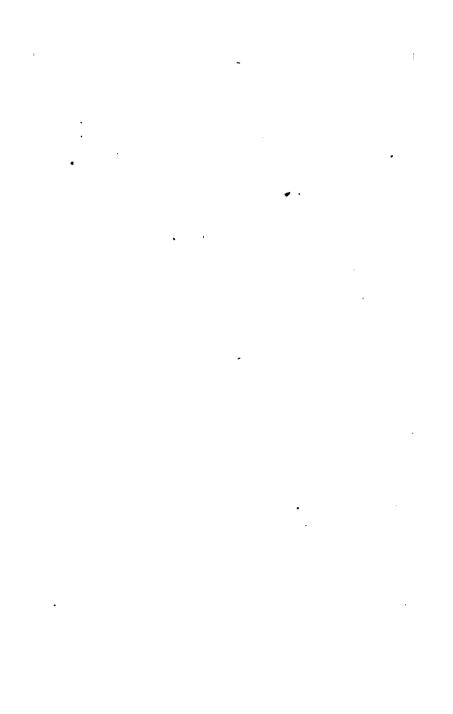

# Briefwechsel

zwischen

Charlotte von Kalb

unb

Jean Paul.

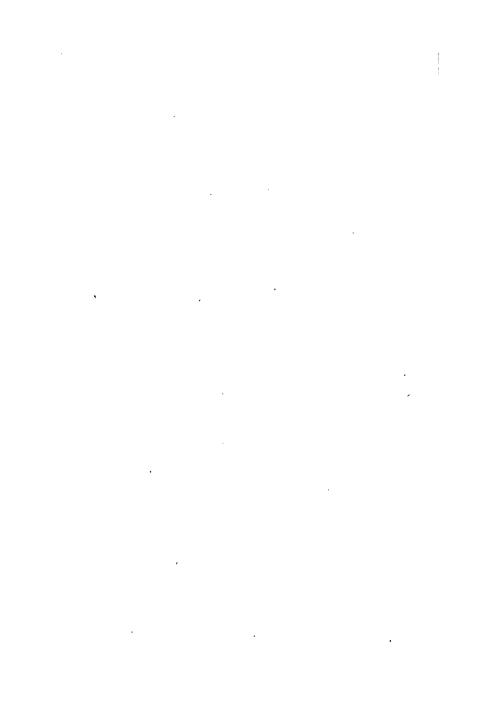

#### Weimar, ben 29. Februar 1796.

In den letzten Monaten wurden hier Ihre Schriften bekannt; sie erregten Aufmerksamkeit, und Bielen waren sie eine sehr willsommene Erscheinung. Mir gaben sie die angenehmste Unterhaltung, und die schönsten Stunden in dieser Bergangenheit verdanke ich dieser Lectüre, bei der ich gern verweilte; und in diesem Gedankentraume schwanden die Bildungen Ihrer Phantasie gleich lieblichen Phantomen aus dem Geisterreiche meiner Seele vorüber.

Oft ward ich durch den Reiz und Reichthum Ihrer Ideen innigst beglückt; dankbar ergriff ich die Feder. Aber wie unbedeutend wäre dieß einzelne Zeichen von einer Unbekannten gewesen! also untersagte ich mir, an Sie zu schreiben, bis in einer glücklichen Stunde ich Ihr Lob von Männern hörte, die Sie längst kennen und verehren. Dann ward der Borsat von Neuem in mir rege. Zeho ist es nicht mehr die einsame Blume der Bewunderung, die ich Ihnen übersende, sondern der unverwelkliche Kranz, den Beisall und Achtung von Wieland und Herder Ihnen wand. Wieland hat Vieles im Hesperus und Duintus ausnehmend gesallen; er nennt Sie unsern Porik, unsern Rabelais. Das reinste Gemüth, den höchsten Schwung der Phantasie,

bie reichste Blume, die oft in den anmuthigsten, überraschendsften Wendungen sich ergießt, dieß Alles erkennt er mit insnigster Freude in Ihren Werken.

Bor einigen Tagen lasen wir in Gesellschaft das Programm vom Rector Freudel. Sonst wirken Satiren, auf mich wenigstens, beschränkend. Mit kalkem Sinn, selbst in der Dämmerung, schwingen die Meisten die Geißel der Satire willkürlich, oder der gereizte Affect bewassnet ein Borutheil gegen das andere. Ihrem Blick hingegen hat sich ein weiter Horizont geöffnet, Ihr Herz achtet sedes Glück der Empfindung, sede Blume der Phantasse. Es ist eine helle Fackel, mit der Sie die Thorheiten und Unarten besleuchten, und Scherz, Gesühl und Hossnung solgen stets diessem Licht Ihres Geistes.

Sie sinden hier noch mehre Freunde, deren Namen ich Ihnen nennen muß: Herr von Anebel, der Uebersetzer von Properz in den Horen, Herr von Einsiedel und von Kalb. Ihre Schriften gehören zu ihrer Lieblingslectüre, die noch lange ihr Lesepult zieren. Ja, wir hoffen, daß bei dieser Empfänglichkeit für Welt- und Menschenkenntniß und diesem Talent, seine Individualitäten zu zeichnen, Sie uns noch viele Werke Ihrer Feder schenken.

Leben Sie wohl! beglückt durch die Freuden der Natur, erhöht durch die Genüsse der Kunst, und machen sie uns mit Idealen bekannt, die den Dichter ehren und den Leser veredeln werden.

Charlotte von Kalb, geb. Marschalt v. Oftheim.

Wenn Ihnen Jean Paul mit seinen dreihundert Blättern so viel Bergnügen gegeben, als Sie ihm mit Ihren zwei kleinen gaben, so dürsten Sie schon so nachsichtig auf beiden kleinen gegen literarische Blumenrabatten sein, als hätten Sie selber sie besät und begossen. Ich wünsche, daß Sie recht viele Personen loben, damit Sie recht viele fröhlich machen. Ein deutscher Autor hat nur Recensenten, keine Recensentinnen, nur Kunstrichter, selten eine Kunstrichterin; er kann daher wenig hossen, ein anderes Geschlecht zu interesssieren oder zu besriedigen, als seines. Das Ihrige erhält von dem unsrigen so gar wenig, nicht einmal Bücher, d. h. nicht einmal Träume, die ihnen in Büchern, und an Alle gerichtet nie gesallen. Und doch bedarf die weibliche Wirkslichkeit das magische Mondlicht der Dichtkunst so sehr.

Es sollte ein besserr Autor sich hinseten und so zu sich sagen: "Nun, da ich die Weiber so gut kenne, da ihre verschrieenen Masken nur Schleier sind, die ihre innere Schönsbeit eben so gut erhöhen als bewachen, da ich besser, als hundert Andere sehe, daß dem weiblichen Herzen, das eben so gut dichterisch und idealisch ist als der Kops, der Erde wenig mehr zu geben hat, als Seuszer und Wünsche, da ihr Mai des Lebens, anstatt, daß unserer so schön ist wie ein gallischer, so naßkalt und bereift ist, wie ein deutscher, besonders der heurige; da sie wie Nachtigallen, die Wolle von lauter Dornen holen müssen, woraus sie sich in einer stachlichten Tarushecke ihr Lager bereiten: was könnte ich Schöneres thun als die Feder nehmen und ihnen — nicht jämmerliche deutsche Schmeicheleien, sondern — Worgenträume und

sanftere Seufzer geben, als ihnen das Leben abzwingt. Und wenn ich nur einer Einzigen über den regnerischen Morgen ihres Lebens einen Regenbogen ziehe, wenn ich nur einem Herzen, für das die Freundinnen zu unmännlich, Freunde zu unweiblich sind, den schönen, so lange begehrten Engel der Liebe im Wolkenhimmel der Dichtkunst zeige, nach dem es dürstend unten die Arme ausbreitet, und in dessen seine der Todesengel hinaufträgt, so habe ich genug gelebt und geschrieben."

Unser selbstgesprächiger Autor kann sich damit entschulzbigen, daß er nicht wußte, daß Sie ihm zuhörten. Ich habe Mühe meinen Dank abzubrechen, da ich nicht weiß, ob ich Ihnen frühere Antwort geben darf, als mündliche. Wenn ich die hohe Oreieinigkeit, die drei Weiseren, als je aus dem Orient zogen, hören und sehen werde, so werde ich kaum Beides mehr können, sondern vor Liebe und Rührung versstummen.

Bollte der Himmel ich wüßte die Tageszeit, wo Sie Die Blumenstücke lesen, ich würde nicht arbeiten, sondern im Freien herumgehen und nach dem Fürstenthum Weimar schauen, und Ihnen Zeile für Zeile nachlesen, und halb recht froh, halb recht furchtsam sein.

Das Schickfal ahme, wie die Dichtkunst die Wirklichkeit in ihren Dichtungen verschönernd kopiert, umgekehrt in Ihrer jene nach, und verwandle jede rothe Rose des Lebens, wenn Sie sie weglegen, in die weiße der Erinnerung; damit, wenn Sie nach vielen Jahren sich umwenden, ein großer weißer Rosengarten hinter ihnen blühe.

3. B. Fr. Richter.

#### Weimar, beu 26. Märg 1796.

Eben habe ich Ihre Blumenstücke erhalten. Ich bin beute nicht ganz wohl, wie von einem dichten Nebel ist meine Seele umgeben. Und doch wage ich es, die Feder zu nehemen und ohne Vorbereitung oder kalte Erwägung die ersten Einfälle und Eindrücke dieser Lecture Ihnen mitzutheilen.

Ibren Brief will ich Ihnen mundlich beantworten: ich freik mich, Sie perfonlich tennen zu lernen. Schreiben Sie mir, wann Sie tommen wollen, tommen Sie aber teinen Lag spater: das Erwarten ift eine schmerzlich tobtende Sache. Roch eine Bemerkung: Ich fand meift den Geift und Berfand ber Manner im Umgang bem völlig abnlich, ben ich mir aus ihren Schriften machte; aber im practischen Leben war's ein gang anderes Wefen. Auch bei bem Stärtsten, und just bei bem am tiefsten, nimmt boch bie Organisation endlich bas Geprage an, die bas Schickfal ihm aufbruden will, und das ift der sichtbare Mensch, der oft viel verloren ju haben scheint. Wer aber nur den mindesten Glauben an etwas Ewiges, Unsichtbares hat, gewinnt durch jedes Leiben, jede Erfahrung. Tief in der schweigenden Bruft ruht noch das Ideal seines Glücks, immer wirds affect= und farbenloser, bis es verschwindet und die Idee allein noch ber Beift unseres Lebens ift. Sie haben mich verftanden, ob ich gleich zwei Ideen verband, die zwar verwandt sind, aber boch eine bestimmtere Zeichnung geforbert batten.

Ich habe Ihr Buch vollendet. Die Bor: und Nachrebe ist köstlich, ich las sie zum zweiten Mal und dann lese ich sie Herbern vor, wenn ich einmal einen recht heitern Tag habe; aber ich lese es auch mit Ihnen. Ihnen kann man nichts schreiben, bei Ihnen sind alle Gedanken und Sie ahnen sie von ferne. Uch wie viele vergangene Ibeen meisner Seele habe ich in Ihren Schriften wiedergefunden, wie viel neue, belebende, erquickende haben Sie mir gegeben! Sie sind — Schreiben; ich bin — Lese. Wir werden sein!

Das erste Blumenstud - Michel Angelo! Diese Borstellung in einer Kirche, etwa in der Universitätskirche in Nena vorgetragen, mit einem klingenden, traftvollen Organ - welche Wirkung mußte fie auf die Gemuther hervorbringen! Sie fordert eine beklamatorische, fast dramatische Darftellung. Die Phantasie ist kubn, aber die Composition Ich will es aber wieder lesen und auch mit harmonisch. Das zweite Blumenstück: wie oft ist nicht der Name Raphael im Goldglang, wie der Rame Deus über Beiligenbildern, meinen Augen vorgeschwebt! Und das Ende, ja wohl ist es mahr! O wie eisern sind beine Gesete, Natur, dem Mutterherzen! Die Mutter wird mit ihrem Rind begraben und wie durchdringt die Seele wieder die nachwandelnde Gestalt, wie vormals, als der Liebling noch in ihren Armen rubte!

Siebenkäs — ich glaube, ich habe das Bild nicht recht gesehn; die Figuren waren mir nicht deutlich. Es sind ans genehme Dinge mitunter, voll Natur und Seele, andere aber auch etwas krank und krampshaft; die Bettlerscene groß-possierlich. Einige Worte hätte ich gern weggewischt; denn ich bin auch manchmal übersein und lese mit allen sünf Sinnen. Der Brief von Leibgeber — c'est un délire du génie — wie oft viele Stellen in Ihren Schriften, das muß auch vorgelesen werden. — Der Brief von Victor — es ist ein Wort des Werde des Geistes, der über dem Chaos schwebt. Dies ist auch die Religion meines Geistes, meines Herzens; aber das Fleisch ist schwach. Doch werden's immer mehr Fehler der Uebereilung, der Ungeduld, wenn man darben muß u. s. w. Ich will nichts mehr darüber sagen. Mir ahnen zwei Dinge von Ihnen; das Eine ist vorüber, das Andere wird noch kommen: die Art nehmlich Ihrer künstigen Arbeiten, aber ich dars's nicht sagen, sonst wäre die Uhnung nicht.

Charlotte Ralb.

Weimar, ben 13. Mai 1796.

Zwei Drittel des Frühlings sind vorüber, (wie ich eben im Kalender sehe) die Bäume stehn noch unbelaubt im schönen Park, die Nachtigall hat noch nicht gesungen, und Sie — waren noch nicht hier. Alle Zeichen des Frühlings bleiben aus. Welches erwartet die andern? — Er könnte kommen mit allen Reizen, der Bäume Pracht, der Blüthen Dust, der Bögel Liebgesang, der Lüfte lindem Fächeln — sür Ihre Freunde wär' er nicht gewesen, wenn Sie uns nicht erscheinen.

D laffen Sie mich Ihnen von Ihren Freunden fagen,

ober von Ihnen. Sie find ber Beist unserer Berbindung! reich find wir Alle durch die Achtung, Bewunderung und Hoffnung, Die Ihre Schriften erregen. An abnlicher Anerkennung Ihres Werthes erkennen wir die unsere Freunde find oder werden konnen. - Reiner weiß und barf es miffen. bak Sie mir geschrieben und ich an Sie, als mein Mann, der auch trauert, daß er vergeblich Sie erwartet bat; in acht Tagen muß er verreisen. Reiner als ich weiß, daß wir Sie bier in Weimar erwarten durfen; und doch ift es fast bas Beichen unseres Grufes "Ift Richter noch nicht ba?" Sind Sie trant ober haben Sie nicht meinen Brief vom ersten ober zweiten April erhalten? Ifland ift fort und Wieland reist in wenigen Tagen nach ber Schweiz: im September will er wieder hier fein. Berder, Anebel, Ginfiedel find bier brei Wesen, die einer unbefangenen boben Freude über die Bolltommenheit eines Andern fähig find.

Sie sind ein tieser Forscher, ein ferner Seher in Zeit und Zukunft, ein Phänomen in dieser Zeit, die Sie bedarf. Krieg und Kamps ist überall, oder ödes, todtes, kaltes Richts, schale Form, kein Inhalt. In Ihnen erscheint uns aber ein Geist mit Herz und Seele, der Tausende aus ihrem Todesschlummer wecken könnte. Unsere Erwartungen sind nicht zu kühn.

Biele unter uns wünschten ein Schauspiel von Ihnen bearbeitet zu wissen. Leicht muß es Ihnen sein, von diesem hohen, reichen Stamm einen Aft hinüber zu biegen in jenes Gefild.

Berzeihen Sie meine Schreibseligkeit und damit ich nicht wieder frage, so schenken Sie dieser Frage ein Wort. Starr wird meine Hand, wenn ich mir Sie als einen satirischen Schriftsteller denke und mir ist's selbst ein Rathsel. Aber

leiber vergeffe ich immer über ben schönen Genius, ber Sie begleitet, ben machtigen, burch ben Sie berrichen.

Charlotte.

Jof, ben 16. Mai 1796.

Die Gründe Ihres Stillschweigens über unsere briefstellerische Berbindung kann ich leichter voraussehen als
errathen — ich würde aber gewinnen, wenn Sie meine
Beichte vor mehre brächten. Bessere Stimmen als die
meinige, werden schon für den schön verkörperten, anmuthigen Geist Ihrer Briefe gedankt haben; ich würde sie eher
in den Briefen über Humanität, als unter den Briefen des
Felleisens aufsuchen. Ihr voriger Brief, der um die Hälfte
besser war, als der letzte, d. h. länger — hatte vielleicht
überall Recht. Ich war in Bapreuth um dem Frühling
bis an die Treppe entgegen zu gehen.

Zehn Tage war ich in Bayreuth, an den zwei letzten sprach ich zu einem langen Abschiede die Frau v. Krüdener, die nach Lausanne reis'te, um sich an den Gletschern zu erwärmen. Ihre große Aehnlichkeit und Unähnlichkeit brauchte eine mündliche Schilderung.

Ich lüge immer wenn ich prophezeihe, nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Kopfe.

Richter.

fof, ben 19. Mai 1796.

Ein Stillschweigen auf solche Briese, wie die Ihrigen, gnädige Frau, bedarf eine größere Entschuldigung, als Ihre Güte fordert; jene ist, ich konnt' Ihnen nicht eher gewiß schreiben als heute, daß ich im Zwischenraum vom 2. bis 9. Junius den Salomons Tempel stehen sehe, den mir bisher so viele Davids Träume vorgemalt. Bände man mir die Flügel, daß ich auf meiner Austerbank siehen bleiben müßte, so würde ich es Ihnen anzeigen. Ich kenne aber nur Eine Person die meine Ankunst auf dieser glücklichen Insel kaum erwarten kann und die am meisten dabei gewinnt, und das ist meine eigne. Sie hingegen und der Kreis um Sie werden den Unterschied zwischen dem Mensschen und dem Autor, so klein letzer ist, dennoch groß sinden.

Ich komme nicht als ein bescheibener Mann, sondern als ein demüthiger nach Weimar. Satire wohnt in meiner Feder, nicht auf meiner Zunge, nie in meinem Herzen.

Bu der Seele zu der ich komme und eile und deren Glorie mit so vielen Strahlen auf ihren drei Blättern an mich liegt, werde ich mit der freundlichsten gehen, und diesses mein weiches, stilles und folgendes Herz muß mir bei demjenigen Herzen, dem meines nachahmt, Nachsicht schaffen! Ach ich bin so wenig und komme vor Herder!

J. P. Fr. Richter.

fof, ben 5. Juni 1796.

In acht Tagen, gnädige Frau, steh' ich neben Ihrem Stuhl; das Schicksal zeigt spielend mir Weimar bald nah, bald sern, wie den Polarbewohnern die Sonne, die jeden Tag nur die Morgenröthe um 12 Uhr schickt, aber nicht kömmt, dis sie am Ende über dem weiten Pol = Schnee aufglänzt. Ich werde immer sehnsüchtiger, je länger es dauert.

Ihr schönes Herz besitt ein zweites schönes, ein brittes, viertes u. s. w. und ohnehin das gutmeinende Ihres ergebensten

Richter.

Weimar, den 10. Juni 1796.

Endlich, gnädige Frau, hab' ich die Himmelsthore aufgedrückt und stehe mitten in Weimar. — Ich bin noch nicht aus der Reisekruste heraus, so nehme ich schon die Feder zur bittenden Frage, welche einsame Stunde? — denn zwischen dem ersten Sehen sollte nie das dritte Paar Augen stehen. Sie vergönnen mir, daß ich vor zitternder Freude so unordentlich rede als schreibe. Sie können zu meiner Himmelsahrt zu Ihnen, sebe Minute, sogar die heutigen, bestimmen.

Richter.

Weimar, im Junius 1796.

Gestern verbot mir die Gile die kleine Antwort auf Ihr Billet voll glänzenden Morgenthau. Ein Buch bab' ich jett nicht für Sie, aber mitbringen will ich mehre Briefe. Gestern schwantte ich träumend mit Dertel und Düval im Bark umber; — die Nacht zog die Bäume riesenhafter empor und lag wie eine zusammengerollte Ewigkeitschlange in den Rluften, dann regte fich die Sebnfucht wie ein lebendiges Kind immer ftarker in meiner Bruft und ich bing liebkofend und weich an ber Seele, die ich liebe. Sie mandelte unsichtbar an meinem Arme ich hörte ihre Gedanken, ihr lautes Berg. — Wenn es schön ift in bem engen Zimmer gleichsam jede Empfindung aus dem fremden Auge zu trinken und an das Antlit zu finken, was in der Liebe glänzt, so ift es schöner im Zauberfreise ber allgewaltigen Ratur zwischen Bergen, Strömen und Sternen an's geliebte Berg zu fallen und leise zu fagen: Du bift die Natur, Du bist bas Universum um mich, und ich gebe Deinem naben Herzen Alles, was ber große Beift in meinem erschafft.

Schreiben Sie mir balb.

Richter.

Weimar, ben 20. Juni 1796.

O Freundin! ich bin, ich schreibe, ich lebe noch — aber bennoch in einen bunten Mondscheintraum fuhr ber

Blit und trübe Wolken bebeckten die Phantasie. Dieser reiche Kranz, den mir Erkennen wand, ist nun verwelkt. — Ich rettete vom Leben wenig und werse es über die kleine Welt. Ich habe heute wieder die zersehende Sehnsucht, deren seine aqua toffana das Leben auseinander legt. Wir bezahlen jede Freude mit einem doppelten Schmerz: mit dem öden Trübsinn der Verlassenheit — mit dem Schmerz der Sehnsucht. Die Schmerzen der Sehnsucht sind das einzige Mittel die Sehnsucht zu ertragen, ja selbst ste zu versüßen. —

Das stille Erwägen unser abbrevierten, oft von der nächsten Minute beschlossenen Zeit, unsers innern hohen Berlangens und die äußere Dede mögen diesen Gesinnungen in Ihrer Seele immer mehr Glanz bereiten und Sie zusgleich ruhig und selig machen! — Das Wachsthum der Freude, welche die Ausopserung gibt, möge in Deinem Herzen den heitern Glanz der Gottheit immer mehr aussbreiten! Der Mondschein unsres Lebens liegt nahe am hellen Glanze des ewigen Morgens.

Richter.

Weimar, im Junius 1796.

Sie haben doch wohl geschlasen? Die Freundschaft\*) hat Ihnen ja die Ruhestätte bereitet. Mir ist's wirklich sehr lieb, daß ich Sie nicht mehr im Gasthos weiß. Ach, sind

<sup>\*)</sup> Er wohnte bei F. v. Dertel.

wir nicht immer in Gaft: und Fleischhäusern, wo Alles nur aus grobem Interesse gethan wird! Das mordet das Herz. Sie haben mir auch gesagt, daß Sie gar nicht leben könnten, wo man nicht an Ihnen als Wesen Antheil nähme, ich verstehe es. Unter Guten wird man gut, unter Liebens den glücklich!

Kommen Sie heute ja bald zu mir. Schreiben Sie mir aber den Augenblick, damit ich nicht warte. Alles Warten zerstört mich; ich habe lieber Schmerzen des Körpers und der Seele, als Warten. Ich habe Ihnen sehr viel zu erzählen. Erstlich von der Herzogin, zweitens, daß ich Ihren neuesten Brief an Otto lesen muß, drittens, daß ich eiser Schrift von Hamann haben will, viertens daß ich eiser süchtig bin, fünstens daß ich jeto gern stehle, sechstens daß herr von Dertel morgen Wittag mein Gast ist, wenn es ihm angenehm ist, unter uns zu sein. Herder, Wöttger, Knebel, werden da sein.

Ich glaube man wird Sie hier nicht fortlassen. Ich lasse Sie fort: bei mir muß Alles so nothwendig sein, wie die Gesetze der Natur — Leben und Tod — Leben und —

Charlotte.

Weimar, im Junius 1796.

So bezeuge ich nun, wie durch unser Erkennen ich eine Erneuerung, eine sanftere Belebung des Gemüths gefunden — wir wissen nicht, was wir sein können und die Strahlen der Seligkeit verdunkeln wir durch Zerstreuung und Un-

glauben. Die Schule bes innern Lebens kann uns allein erziehen, wir sind es nicht gewohnt uns als Kinder des Heils zu betrachten, daher sinkt bald das aufslammende Leben wieder nieder. Mißbrauch hemmt uns auch und solche Tage sind nicht aus dem Leben zu nehmen — der Irrthum, den wir tragen, ist nicht der Erde, er ist dem Himmel gesündigt — ich darf mit I. P. aussprechen: "wir sind alle geboren, um männliche Jungsrauen zu sein!" — in der Welt lernen wir es nicht, nur in der Einsamskeit. — Dieß Loos verleiht eine geistige Fügung, wenn es die Ergebenheit zu verstehen vermag.

Wir erkennen in dem, was uns begegnet, die absolute Rothwendigkeit. Jedes Wesen, mit dem ich das Leben geführt, ist mir durch die Leiden, die es ertragen, geheiligt worden. Charlotte.

Weimar, im Junius 1796.

Ich werbe um 5 Uhr zu herbers kommen. Die Erbe trägt mich geduldig, den himmel fand ich in Ihren Schriften und die Quelle des Ewigen in Ihnen! "Sie sind kein Magnet?" Wer darf so lästern? Ich grüße den Unsterbslichen!

Weimar, ben 17. Juni 1796.

Es donnerte noch, als ich biesen Morgen erwachte. Ich tonnte aber die Farben um mich unterscheiden. Ich bin Jean Baul's Dentwürdigkeiten. II.

auf Ihr Billet sehr verlangend, und ich schreibe, eh' ich es bekomme, damit ich — soviel ich kann — nüchtern schreibe. — Ach, mein Gott! da ist Ihr Billet! — Ich habe schmählen wollen über die Stunde von gestern Abend: der Teusel mag's nun thun! Aber um Gottes willen zeige keinem Andern, als mir Dein Herz! Alle die Dich sassen, werden sür Dich sterben wollen. Nein, um Gottes willen nicht! Wie in einem Spiegelzimmer stehst Du da und wirfst über Alle Deine Gestalt, blickst aus ihr mit Deinem Geist, Deinem Gemüth. Aber wir sind keine Spiegel, so glatt und kalt, nein, nein, nein! Eine ideaslische Schilderung liebt die Seele, — einen idealischen Menzichen liebt das Herz und will es, und will es, und will ihn.

Lieber! rede mit der Schrödern, sie hatte auch gestern sich Mühe gegeben und für Dich so schön gesungen. Knebel hat Sie sehr lieb; er war gestern ordentlich schöner, d. h. es war so ein Wiederschein auf seinem Gesicht von seinem Gesühl für Sie. Gehen Sie zu ihm; gehen Sie zu Böttiger, der Ihnen Alles zu Gesallen thun wird, zu Herder, zu Einsiedel — alle Welt will ihn haben, bei Gott alle Welt! Rein, nein, nein! sie soll ihn nicht haben, oder ich will vergehen, ich will erst vernichtet sein, dann kann sie ihn haben!

Ach, nichts als die allerseinste Diät der Seele, die reinssten, wärmsten Genüsse können mich wieder bessern und erzuucken — in dem Dreiklang Otto, Jean Paul und Lotte. Sie stehen zwischen uns, so glaube ich, tonen reine Harmonien, da fließt der Strom des Lebens silberhell vorüber.

Charlotte.

Jena, ben 19. Juni 1796.

Ich fuhr schweigend herüber; ich ging ins Gartenhaus, wo meine Tante wohnen soll; es gesiel mir nicht; es drückte mich schwer, daß sie so ihre Tage beschließen sollte; ich war ernst.

Ich ging zu Schiller; in einem Monat erwartet sie ihre Entbindung, sie ist leidend, er auch. Man fragte mich nach Beimar; ich sagte: Richter sei da. — Er hat Sie in ihren Schriften nicht erkannt und sie kann es nicht. Das wußte ich schon; im Ton merkte ich's wieder. Ich sagte mit einem berausfordernden Blick und einem gepreßten Ton: "er ist sehr, sehr interessant!" Ja, sagte Schiller, ich verlange auch, ihn kennen zu lernen. Ueber dieses mündlich. So bald müssen Sie ihn nicht besuchen; er muß Sie erwarten. Und der Eindruck, den Sie auf die Menge machen, muß ihn von dem Seist und beglückten Sein Ihres Wesens überzeugen und doch ist er nicht ganz so, aber sehr von seiner Indivisdualität beschränkt.

Schlegel kam, sein Gesicht ist gut, aber nicht originell, und mich dünkt es liegt viel Firniß der Bildung und Welt über diesem Gesicht. Ich ging; sie erwarteten Boß, den Dichter. Run war ich allein im Gartenhaus und hier sillte mein Herz dieselbe Sehnsucht, dasselbe stille Andenken. Ich habe zum Glauben an diese Ewigkeit noch nicht Kraft genug — die Ersahrung und mein Unwerth — erustlich so ifi's! Guter, zu Guter!

Ich kann heute keinen Gedanken vollenden, ich habe nicht viel geschlafen. Heute wird man die Operation an der \* vornehmen; die Kinder sind schwerzlich bewegt. Der Arzt

ift bebenklich, fie war voll Rube und himmlischer Resignation, über allen Ausdruck liebenswürdig.

Um 10 Uhr.

Hiebel, was sie verhindert, nicht das Gute was sie gethan, ist ihr Trost. Sie war ganz still und freut sich der ewigen Liebe, die das reise Alter so wenig verlassen wird, als den Jüngling. Wenn wir der Menschen und sie unser nicht mehr bedürsen, dann sinken wir wieder in die Arme des Baters der Natur. Es ist ein ganz eigner Blick, ein eignes Gefühl, mit dem man die Natur vor einer Gesahr ansieht. Wein Bruder wollte die Sonne aufgehen sehen, ehe er stürbe. Als sie herauskam, lag er seinem Freunde Koppe aus Göttingen im Arm. "Heiliger Gott," rief er aus, erbläste und sant dahin.

Was soll ich über Ihren Brief sagen? Die Sehnsucht fühlt' ich auch, als ich ihn las. O hätte ich sie noch gewaltiger empfunden! Ich weiß gewiß, daß Sie gestern einmal sehr lebhaft an mich dachten. Wie unendlich schön — nur durch ein ganzes Leben, nur durch eine ganze Ewigkeit, kann man solche Gesinnungen verstehen lernen und für sie dankend sein. Ich bin so gar nichts, daß auch nur in diesem ganz mich umwehenden Bewußtsein ich mein Dasein bemerken kann; und in diesem stören mich die Worte: "Beste! Gewaltige!" und können mich kalt und hochmüthig machen.

Goethe habe ich immer wahr gefunden in seinen Aeußer rungen. Die Zukunft wirds Ihnen zeigen. Sie sind ein Wesen, das ihn interessieren muß. Es ift halb zwölf Uhr, die Schüler singen eben auf dem Markt die Arie: "Bie sie so sanft ruhen alle die Seligen." Die Operation muß vorüber sein. Ist's eine Vorbedeutung? ift sie nicht mehr? — —

Es ist vorbei — Sie lebt und hat gerebet.

Charlotte.

Jena, ben 23. Junius 1796.

Am Sonnabend erhielt ich einen Brief von Ihnen, am Sonntag schrieb ich; auf diesen hab' ich noch keine Antwort erhalten. Ifts möglich so lange zu schweigen?

Mein Gott, da schickt mir Einsiedel Ihren Brief. — — Meine Seele ist immer um Sie — ich bin zerstreut, aber auch gesund, heiter und sehnsuchtsvoll. — Schiller kann Ihre Ankunft kaum erwarten. Goethe muß sehr insteressant von Ihnen geschrieben haben.

Ich kann nicht schreiben, ich bin durch Ihren Brief beklemmt. Ich verdiene nichts und ich habe das Höchste, was im kühnsten Flug, meine Seele ersinnen konnte. O zweiste nicht länger! Charlotte.

R. S. Dieser Brief ist gestern liegen geblieben. . . Ich bin nicht immer mit mir zufrieden. Das Leben hier ist mir zu lau, es erschlafft mich. Wie wirds werden mit der Zukunft?

Wir werden uns allein sprechen. Wir wollen bie Güter und Berge besuchen und auf dem hohen Dach unter dem Sternenhimmel verweilen. Addio.

Weimar, den 24. Juni 1796.

Ab reiche Dir die Hant über Zeit und Raum, es war eine Beit ebe ich Dich kannte und liebte; die Ewigkeit ber ginnt für den Liebenden. Sie ist der Strahl der das Unandliche erhellt und begeistert. — Ja wohl die Schmerz der Leichentücher mussen wir im Grabe lassen. Ich wur Du, denn tief ist der Schmerz der ewigen

Richter.

Jena, ben 9. Juli 1796.

Anebel.

Sein erhalten und vermehren; darum ift's beffer ich rebe nicht, ich kann fo nicht leicht Andern mich verständigen.

Knebel sprach viel von der Vernichtung; nicht von Ihrer Dichtung; diese wird in der literarischen Welt noch viel Aufsehen machen . . . . . .

Am Dienstag früh war ich in Tieffurth, kam dann hiersher, wo ich am Mittwoch mit meinem Mann Schiller bez suchte, der mir das Gedicht für Sie gab; ich glaube es hat ihn verwundert, das Sie ihn nicht noch einmal besucht haben. Wir sprachen von Goethe's Idylle, die Goethe Ihnen wohl auch vorgelesen. Schiller sindet sie eine seiner besten Kompositionen, mir hat sie auch sehr gefallen, aber mir scheint's für die Wesen interessert man sich nicht, von denen gedichtet wird. Der Jüngling ist ein Dichter und kein Liebhaber, das Mädchen verliebt und teine Geliebte. Im sechsten Stück der Horen hat mir das "Geständniß" ausnehmend gesallen. Dieses Gedicht und auch Goethe's Idylle werde ich auswendig lernen; noch Weniges hat mich so entzückt.

Leben Sie wohl! Wie oft habe ich Ihrer gedacht, denn Ihnen kann ich ja Alles sagen, was ich denke und selbst meine Ahnung wird vor Ihnen zur Gewißbeit. Leben Sie wohl! Wie wird der erste Brief sein, den ich von Ihnen erhalte? Ich werde Ihnen schreiben, wenn ich von hier abreise.

Charlotte.

Jena, 10. Julius 1796.

Soll ich noch ein Zeichen geben? Wie fanden sich heute, entsernt, doch unsere Gemüther! Wir waren und näher, als da mir nahe waren. Ich habe eine heitere, frohe Stimmung ohne Sie und möchte Sie doch um Alles nicht vermissen; wie die laut und mit Worten beten, die der Gottheit persönliche Eigenschaften geben. Aber der Glaube an die Unsichtbaren hat sich leider vermindert; es ist nicht gut für und; denn die Freunde und Liebhaber haben sich darum nicht vermehrt und die Jeale des Gemüths und der Phantasse sind selbe, wie wäre es anders möglich, wenn nicht Alles ein Rauch ist? Que le temps me dure passé loin de toi.

Charlotte.

Jof, ben 11. Juli 1796.

Ueber die acht Tage seit meiner Rudkehr kroch die Zeit mit kahlen, nassen Flügeln ohne Schwungsedern. Ich kann meine Freundin nicht vergessen, d. h. nicht entbehren. Ich kann es nicht ertragen, ein Herz, das ich gern an meines sassen möchte, ohne körperliche Form in die ganz transparente Masse des Lublikums verstossen zu wissen; ich kann keine anonyme Liebe ertragen. — Richts macht mich frommer und milder, als ein Fehltritt. — Ich habe es nicht gewohnt, daß mein innerer Mensch sich eine Wunde stößt

und eben darum theilt ihm eine Berblutung ein neues fanfs tes Leben mit.

Die Ferne beiligt die Seele und warmet bas Berz. Wenn mein Auge wieber in Deines finten barf, wenn ich wieder aus dem meinigen die Thrane über Dein Beichick vergieffen barf, die aus bem Deinigen nicht rinnt, merbe ich sein wie jett. Ich werbe an Deinem Geburtstag por Sonnenuntergang auf einen Berg treten und nach ber Sonne. die gerade in Deine Gefilde niederfinkt, mit vollen Augen bliden und an Dein Lebens benten. Schaue ber fallenben, glübenden Welt dann auch nach und wiffe fest, daß ich an Dich denke, daß ich die Wolken Deiner beschatteten Tage werde gablen und vorüberfliegen laffen, und daß ich alle Deine beifen Schmerzen von Neuem beweine. D. werd' ich benten, wenn ich Dein wund geschältes Berg in ber Bergangenheit von einem Felsen auf den andern geworfen erblide, o gutes Gefchid, gib biefer muden Seele nur jest einmal eine reiche grune Statte; greife nur jest nicht mehr fo bart awischen bieses lose wieder ausammen gefnühfte Nervengewebe; beicheer' ihr Rube in ihrer Bruft, einen fanften Lebensmeg, ben die schimmernben Gletscher ber zweiten Welt magisch begrenzen und lauter Menschen, Die fie lieben! -- Ich wurde berebt fein am Gebettag, meine Bunge wurde ftromen, wie mein Auge und von Bunichen überfließen, und wenn ich verftummend und beklommen auf die geliebte Band binfante, fo murbe boch burch all' biefes Ergiefen meine Bruft nur voller geworden sein und nicht leichter.

Ihr Geist kernt aus fremden Leibern nur ben Geist aus. Handeln Sie, dann befriedigt sich Ihre übervolle Seele. Die That ist die Zunge des Herzens.

Ridter.

Weimar, ben 16. Juli 1796.

Unser Verlangen ward erfüllt, wir haben gesprochen, uns gewonnen; - aber unfere Sehnsucht ift nicht geftillt, wir haben jest ernstere, bobere Grade gewonnen, werden wir diesen genügen - liegt es in ber Macht ber Seele ftets zu beglücken? Ich möchte in immer beseligendem Gebet mit Klarbeit und Rube mich ftets Deiner erinnern. Die Unschauung einer ernften, innigen Seele gibt uns bie Ueberzeugung eines beiligen offenbarenden Lichts und wird bem Bergen mehr, als Glaube - Die Freundschaft ift ein beiliger Schwur, Bedingung bes Beiftes und ber ewigen Hoffnung; - boch erbebt oft bas Wefen, wie geblendet vom Schein, wenn es bes Irbifchen gebenkt. Wer vermag Trug, Tand und Wahn zu vermeiden, der minder oder mehr die Seele belaftet? - Dief find die Bande, welche ben Rörper fesseln. Wie oft ftrebt bie Seele vergeblich wieder aufzuathmen in dem klaren Aether. - Wer ben Beift der Liebe erkannt, gefunden, foll einfam bleiben, geschieden von allen Erscheinungen, benn der wechselnde Tand bat tein Recht an folches Gemuth.

Charlotte.

gof, ben 3. August 1796.

Die Lawine bes Kriegs, in der fortgeriffen Menschen und Obrfer liegen, malzt sich naber. Möge das Schickfal sie zerschmelzen, ehe sie fortschwillt und fortrückt! Die Sonne hing in glühenden Wolken und mein Auge in ihr und mein Herz an fremden Fernen. Die Natur stand mit ihren Berzgen aufgerichtet da — der Wind stürmte um die Wolken und veränderte sie nicht — ein glimmender Nebel slatterte um die ausgebrannte Sonne — ich wurde erhoben und gedrückt, ich sah zugleich das Leben verkleinert und das Ich vergrößert, die Schmerzen und die Freuden verkürzt und den Werth verewigt. So wie die Sonne, ist Ihr voriges Leben eingesunken; aber wie sie, so brennt Ihr glühendes Herz fort und ich halte es mit seinen Flammen an meinem und es kann nicht untergehn. — Die Wolke des Kummers und der Hügel des Todes steigen an ihm auf, und es kann nicht untergehn.

Sie fragen wann Sie kommen sollen? Noch vor der Minute, da Sie fragten. Geben Sie mir statt der kurzen Freude der lleberraschung, die ich doch in der Nachricht habe, die längere der Erwartung. Das Schicksal nehme Deine Träume und pflanze sie um Dich, wie ein blühendes Eden und kein Engel vertreibe seine Schwester aus dem Paradies!

Richter.

Jof, ben 17. August 1796.

Herber's Werke waren eine tühle Quelle für meinen Durft in ber Sandsteppe von Hof. Wenn es kein Bapier mehr gabe, müßte man alle Priesterröde dazu verarbeiten, damit er seinen "Erlöser" darauf schriebe. Sagen Sie ihm

ben warmften Dant mit Ihren Lippen, fo - flumm Sie tonnen.

Die Abendröthe bes untergegangenen Junius steht jett hinter einem Berg oder Grab und schimmert mich an. Uch, sie bleibe, bis die Sonne wiederkommt.

Sie werfen mir das Bergeffen des Briefes vor: hab' ich's denn vergeffen, daß Sie darin die Arie von Rouffeau versprachen?

Es ist sonderbar, daß ich Ihnen alle die Vorwürfe machen wollte, die Sie mir machen. - Meine Feder war in literarischen Diensten, wie meine Zeit. Sie erratben nicht; wie febr meine Beschäfte meine Bergnugungen befchranten, aber Sie tonnten mir wenigstens jebe Stunde bes Tags eine Sylbe schenken. — Hatten Sie ein Buch geschrieben, so batt' ich boch ben Wiederschein Ihrer Feder vor mir und entbehrte Briefe besto leichter. Ich will aber die Erwartung eines Briefes, sowie die Witterung voraus= fagen: 14 Tage nach dem Empfang des jetigen haben Sie Die "Teufelspapiere" können Ihnen seinen Successor. nicht gefallen, wohl aber Knebel'n. Suchen Sie nur bas Ernsthafte auf. Die Sorge ber Beränderlichkeit überlassen Sie dem, der fie bat, mir. Ich weiß gewiß, Ihre Seele geht gern und leicht bergauf, bergab. — Wenn ich Ihre Liebe verloren habe, so haben Sie doch meine ftumme nodi. --

Hätten Sie nur eine Nebensonne, so mußte mir diese ihre Strahlen geben. — Zürnen Sie nicht meinem langen Schweigen — ich bin der Krüdener zwei Antworten schuls dig. — Sagen Sie mir von Allen etwas, die ich bei .

Ihnen in Weimar sah. — Wenn ich die Frühlingswelt in Beimar am Klavier wieder vor meiner Seele habe und wenn die Melodien jener Stunden sie neu erschaffen, dann rede ich mit Dir — ach! was sind dagegen die jehigen Zeilen!

Richter.

### gof, ben 1. September 1796.

Sie schreiben später und ich früher, als zu rechnen war. Ich sah gestern ebensosehr der Sonne, als einem Brief entzgegen, aber beide blieben unsichtbar. Ich habe Briese von B. und K., ich zeige Ihnen dieselben, wenn ich nach Beismar komme, wie ich in Ihr Herz, als mein zweites, alle meine Geheinnisse niederlegen werde. — Schreiben Sie bald und zanken Sie lieber, als daß Sie schweigen. Ich sich kein liebes Blatt, wie sonst, zur linken Hand zu legen habe. Mich ersaßt aber eine Lawine von Briesen und Büchern, durch die ich mich durchzugraben habe.

Den 2. September.

Sie sind schwerer zu prophezeihen als der Friede und das Wetter, grade dann, wenn ich's am besten meine, nehmen Sie's am schlimmsten auf; da wo ich Ihren Zorn befürchte, erscheint Ihre Vergebung. Ich konnte Ihnen den Borschlag der Reise thun: 1) wegen des Gewühls der Messe, 2) wegen des geringen Unterschieds.

Statt ber Aufschrift "in einer heitern Stunde zu lefen." schreiben Sie lieber "in einer trüben"; benn nur über biefe. nicht über jene will ich Wolken haben, auch lässet meine Saft nicht einen minutenlangen Aufschub zu. - Ihr Brief aefällt mir, die Anwendung auf mich ausgenommen febr. B. ist eine Eisscholle auf's nadte Berg. - 3ch fann seinen Beift errathen und ertragen, aber er meinen nicht. Meine gange Seele ftraubt fich vor dem merkantilischen, sinnlichen, töbtenden, Material suchenden Weimar. O machen Sie doch, daß herder mir bald ichreibt, wenn man es machen fann. - Sie thun ber N. Unrecht; Beimar wirkt weniger auf ihre großen Empfindungen, als auf ihr materi= alistisches Spftem. Sie und ich find in den meisten Bunkten nabe ober eins; aber in einigen liegt eine gange Erbe amischen uns. Alle Freundschaft muß ewig fein. — Nur auf den Saiten meines Klavieres gittern zuweilen die Abende mit dreifachen Echos nach, - nur auf das brennende Abendgewolf werfen die verhüllten Jenaer Berge gebirgige rothe Schatten, und wenn die Sonne hinter der Glut ein= finkt, fo fag' ich: "ach, es fanken meine Abende dabin in der Glut."

Göthe soll in Leipzig von mir so mild und unparteiisch gesprochen haben, wie es nur Charlotte thate.

Vieles was ich erfahren, ift nicht werth geschrieben zu werden, doch ich sage es ohne Wahl der Sache, noch der Einskleidung. —

Ach Unvergestliche, wenn ich am Klavier die Frühlings= welt vor meiner Seele habe und wenn die Melodien Deine Borte und meine Stunden bei Dir neu erschaffen, und wenn die übervolle Erinnerung nichts mehr hat als Thrä= nen, dann schreib' ich allezeit an Dich — dann reb' ich mit Dir. —

Ihre Seele geht gern bergauf, bergab, aber die Spipe bes Gipfels durchschneidet sie.

Die Flamme Ihres Geistes verwandelt in derselben Minute die Gerüste Ihrer kunftigen Gebäude in Afche, Ihre Entschlüsse sind zu stark um gehalten zu werden; aber sie sind es nicht, der Zustand und die Verhüllung ist zu stark, und ich kann vieles weder lösen noch errathen. —

Sehen Sie mich in Ihrem Briefe freundlich an. Geben Sie mir ein Blatt aus Ihrer Seelenhistorie. In Deinem wogenden Herzen rube der Friede und in Deinem großen Auge die Freude!

Richter.

Weimar, ben 16. Oftober 1796.

Haben Sie schon den Schiller'schen Musenalmanach gelesen? Suchen Sie ihn auf, dies eigne Produkt, worin
riel Geist, Genie, kühne Manier, aber auch bose Laune
ift. Auch Ihrer ist gedacht; zwei gehen an, eins verzeihe
ich nicht. Uebrigens das beste unter den Gedichten, die Ihnse von Göthe kennen Sie schon. —

Ich möchte Ihnen über Ihren Hesperus viel sagen, viel darüber mit Ihnen reden. — Ich habe über Männer und Frauen, über Freundschaft und Liebe eine Bemerkung gemacht. Männer wollen nur die Ueberzeugung, sie könnten uns Freunde sein; und wir betrügen uns über Euch

bis an's Ende. Mütter sagt man, sollten die Töchter die Männer kennen lehren. O dagegen spricht, wenn sie erwacht ist, Natur, Gemüth und Geist, wenn ein Weiß diese Flammen in ihrem Wesen ahnt! Nur leis, gleich Wesen, die ähnliche Neigungen und höhere Kraft und Kultur haben, erkennen wir, daß wir sind, hossen und wirken; — ohne dies ist's öde und todt. Aber so wohl wird es Reiner; nur aus Bedürsnissen such nie, wenn wir gar Göttinen werden! dann müssen wir wie diese unsichtsar sein.

Nun zu Ihrer Borrebe \*) ich war so nachläffig und furchtsam, und sagte Ihnen nicht meine Meinung über diese Blätter und vielleicht ist's nur zu spat, daß Sie, wenn Sie mir auch folgen wollten, nicht mehr könnten.

Ich muß es Ihnen sagen: einige zarte poetische Züge sind darin, das Ganze aber hat einen so christatholischen Geschmad. Die Geschichte der Verführung, die ich bis in den Tod hasse, kommt darin gräßlich vor. Ach, ich bitte, verschonen Sie die armen Dinger, und ängstigen Sie ihr Herz und Gewissen nicht noch mehr. Die Natur ist schon genug gesteinigt! Ich ändere mich nie in meiner Denkart über diesen Gegenstand. Die Stellen in Ihren Schriften über Weiber haben meist einen kleinen Irrthum; Sie werden es auch noch inne werden. Verzeihen Sie mir mein aufrichtiges Geschwäh.

Die Religion hier auf Erden ift nichts Anderes, als die Entwicklung und Erhaltung der Kräfte und Anlagen, die unfer Wesen erhalten hat. Reinen Zwang soll das

<sup>\*)</sup> Borrebe jur zweiten Auflage bes Quintus Firlein, nehmlich bie Erzählung barin: "Die Monbfinfternig."

Geschöpf dulden, aber auch keine ungerechte Resignation; immer lasse der kühnen, kräftigen, reisen, ihrer Kraft sich bewußten und ihre Kraft brauchenden Menschheit ihren Wilsen. Aber die Menschheit und unser Geschlecht ist elend und jämmerlich, und Geseh, Kirche und Gesellschaft machen sie immer jämmerlicher. Alle unsere Gesehe sind Folgen der unseligsten Armseligkeiten und Bedürfnisse und selten der Klugheit. Liebe bedürfte keines Gesehes.

Die Natur will, daß wir Mütter werden sollen, vielleicht nur, damit wir, wie Einige meinen, Euer Geschlecht sortpflanzen. Dazu dürfen wir nicht warten, bis ein Seraph tommt; sonst ginge die Welt unter. Und was sind unsere stillen, armen, gottesfürchtigen Ehen? Ich sage mit Göthe und mehr als Göthe: "Unter Millionen ist nicht Einer, der nicht in der Umarmung die Braut bestiehlt."

Ich sage dies Alles in Beziehung auf Ihre Borrede. Ich verstehe diese Tugend nicht und kann um ihretwillen Keinen selig sprechen\*). Wenn es möglich ist, so hören Sie meine Bitte, und lassen Sie diese Borrede nicht drucken, ich beschwöre Sie, ich flehe darum. Schonen Sie sich, und zehren Sie nicht an Geist und Nervensaft mit Ihrer brennenden Phantasie. Verzeihe!

Charlotte.

<sup>\*)</sup> Man muß allerbings hier jene Erzählung Jean Paul's nachlesen, um bas Sträuben eines frästigen weiblichen Gemüths richtig zu verstehen, einer Frau, die in einer nur aus Convention eingegangenen nicht glücklichen She lebte. Gine She, die nicht die reinste Liebe schloß, bezeichnet er darin, als bas Werk der Berführung und gibt dagegen zum Schuhe der Menschheit den Genius der Tugend oder Religion.

## 4 gof, ben 24. Oftober 1796.

Da mich Ihre Gründe gegen die "Bernichtung" und "Mondfinsterniß" nicht überzeugen, so würde ich durch die Besfolgung Ihrer Bitte mich selbst verläugnen. Ich kann viel opfern, aber nicht meine Begeisterung für die Unsterblichkeit und deren Hoffnung. Kein Berhältniß darf auf das des Dichters einen Einfluß gewinnen. Bortrefslich gesunde Naturen, wie Sie, haben wohl ähnliche Meinungen über Berhältnisse, aber für Schwächlinge ist es Arsenik.

Durch die Krüdener sind mir die Etudes de la nature von St. P. bekannt worden. Sie kennen sie wohl? Rousseau hat auf ihn gewirkt, aber nach ihm hat auch keiner weder schöner noch wahrer geschrieben.

In Ihrem, Urtheil ist eignes Gefühl zuweilen vorlaut, baher gefüllt Ihnen Ihr Echo im Hesperus. — In den Mumien und den Mondfinsternissen mißfällt Ihnen zu sehr das mit Ihnen Dissonierende; aber ich verlange Ihr Urtheil über den dritten Theil des Hesperus. Sie sind eine transscendente Portraitmalerin der Individuen; dieß versstehen Franzosen, aber keine Deutsche. Sie sind in diesem Punkte keine.

Richter.

#### . Jof, ben 8. November 1796.

Ein männliches Herz ist der Tummel- und Zimmerplat der ganzen Welt, das Kampf-Feld der politischen Berhältnisse und die Grotte der Freundschaft. Der in so viele Arme zertheilte Strom der Liebe geht dann freilich nicht so tief und breit dahin, als der, der unzerlegt aus einem weiblichen herzen sließt, das selten mehr umfängt, als das, was es zeheirathet und was es geboren hat. Eine Seele, die der Guyon herz in ihre Brust zu ziehen und zu sassen, täuscht ich über das Misverhältniß zwischen ihrem Werthe und ihrem Glauben; sie ist größer und geistiger, als ihr Glausbensbekenntnis.

Schillers Furien-Almanach hat mehr Salz, als Farben. Alles scheint mir daran klein, ausgenommen das kleine, die Epigramme. Ich werde nie etwas darüber sagen, so sehr die Mißhandlung eines Reichard, Hermes 2c. 2c. einen Bluträcher aufruft; aber der genialische Egoismus, der heftigste unter allen, verdient im Allgemeinen ätzende Farben und breite Striche. Doch habe ich gegen Göthe und Schiller ebensoviele Liebe, als eigentliches Mitleid mit ihren eingeäscherten Herzen.

Barum hör' ich nichts von meinen geliebten Herber's die wie Jugend= und Heiligenbilder vor meiner Sehnsucht stehn, und von den anderen, besonders von Knebel, den ich zugleich liebe und bekämpse. — Ach Sie halten mich sur so veränderlich und ich habe noch keinen einzigen Men= som aus Weimar vergessen, wie viel weniger Sie, aber

Ihre Hand drückt feltner meine Hand als mein Herz und preffet dieses blutig.

Ersparen Sie mir jeden Argwohn. — Ich werde Ihnen lange nicht schreiben, aber oft an Sie denken. — In Ihr Herz schenke das Geschick die Flammen der Nahrung!

Richter.

Weimar, ben 22. November 1796.

Es ift gut, daß Gie nicht nur auf kurze Zeit kommen wollen. Ueber Ihre Anwesenheit hier wollen wir viel schreiben. Ach, ich freue mich auf den Frühling wie ein Gefangener, der aus seinem Gefangniß befreit wird.

Den 23. November.

Ueber Ihre Anwesenheit in Weimar noch dies: Herder, Wieland, Knebel, Einsiedel und meine Wenigkeit sind Ihre Gesellschafter. Was brauchen Sie? Eine Wohnung, die ihre Freunde meublieren würden. Ja, Sie können selbst eine meublierte bekommen, entweder Anebels Wohnung auf dem Markt, oder sein Gartenhaus. Den Kaffee besorgt Ihnen die Auswartung, und wenn Sie Mittags gern zu Hause sein wollen — das hiesige Wirthshausessen könnte Ihrer Gesundheit auf die Länge schaden — erlauben Sie mir, daß ich Ihnen Essen schae. Haben Sie jest kein Geld, so können Ihnen hier Ihre Freunde einige hundert

Thaler lehnen, und wenn es auch für immer wär'! Was hilft uns benn der Plunder, wenn unser Freund nicht mitzgenießt. Ich verachte den, der bei Hohen und Fürsten um Benstonen buhlt; aber ich verachte den noch viel mehr, der nicht das Herz hat, von seinen Freunden etwas anzusnehmen.

Sehen Sie, ich bitte, an keinen Hof, u. dgl.; halten Sie sich hoch und vermeiden Sie alle diese Gelegenheiten, es kommt nichts Gutes dabei heraus. Man ist gedrückt dort, empfindet Leere und endlich Reue; sie achten nur den, der sie entbehrt! Aber ich din auch gar nicht dassir, daß man über Höse Satiren mache. Es ist nicht möglich, daß es anders ist, als es ist. Mir ist Alles recht, wie es ist, aber ich gehe nur um mit dem, was mir beshagt, oder bin lieber ganz getrennt von dem menschlichen Umgang. Es kommt bei den Couren, Gefälligkeiten und Pstichtübungen nichts heraus, man wird getreten. — Hier muß man sich sehr rein halten.

Herr Falk ist hier, ich sehe ihn nicht und werde ihn nicht sehen. Ich mag keine fremde, heterogene Natur, keine Schriften, die mich herabstimmen. Ich kann nicht einmal gern den Wieland lesen. Auch auf die entfernteste Art bin ich nicht gern an ein andres, als an ein reines Das sein erinnert.

Leben Sie wohl, mein junger, liebenswürdiger Philosioph, zwischen Schla und Charybbis, zwischen ben Grazien und Sirenen, zwischen bem Weihrauch bes Ruhms und bem Entzüden bes Beifalls; bei dem Schlag der Nachtigalslen im verborgenen Hain und bei dem Gesang der Musen im fürstlichen Zimmer!

Was habe ich benn noch zu sagen? Ach noch viel! Sei wie Minerva klug und glücklich wie Apoll! Lächle nicht — Du lächelst zu schon! Die Tone, die Dein Gemüth ohne Worte gibt, sind füßer wie Harmonikaklang — ich will still sein — still. —

Charlotte.

fof, ben 5. Dezember 1796.

Ihr Brief brachte mir Ihr Kanapee und eine unserer Abendstunden dazu in meine Stube, einen Mai in den Dezember. Sie werden am Einwohner einen größeren Jacobiner, der seinen inneren Freistaat sichert, sinden, als am Gast. Wohl theile ich die Ansicht, daß ein armer Freund so reich ist, als ein reicher, weil beide nur ein Herz und eine Kasse haben; aber ich glaube auch, daß der Freund nur sein Brot, nicht seine Schaugerichte theilen müsse und daß ich zwar Substidiengelder in meinen Fasttagen, aber nicht zu meinen Freudensessen bürse.

Erst im Titan spielt meine biographische Truppe wieder auf bem kalten Mont-blanc der vornehmen Welt.

Richter.

of, ben 27. 3anuar 1797.

Dertel ist bei mir, eine kindliche Unschuld, ich liebe ihn, — aber warum sagte ich so lange nichts, theure Ostskim, von den Freuden die Dein letzter Brief mir brachte? Könnte wohl die Idee, die wir von uns haben, je sich ändern? Eben leg' ich Dein letztes Blatt aus der Hand, ich liebe Dich mehr, wenn ich Dich traurig denke, und das bist Du jetzt.

Unwergeßliche! So sonderbar sind wir Alle! Obgleich dieses Blatt erst weit im neuen Jahre in Ihre Hände geslangt, so ist mir doch in dieser Minute, — blos weil ich's denke und schreibe — als stände ich hinter der Gruft des sallenden Jahres und an der Wiege des lächelnden neuen neben Ihnen und nehme Ihre Hand und sagte: Noch nie gab mir ein Jahr eine Seele wie Deine, noch keines eine so gestügelte und so gute und so aufrichtige. O, sei Du so glücklich im künftigen, wie ich im vorigen war — und bleibe bei mir. —

Sie bleiben einzig — ich liebe sogar Ihre tadelnden als Ihre lobenden Irrthümer; aber am meisten lieb' ich jede Zeile, die mir Ihre frohe häusliche Eingezogenheit schildert. Ihre Klagen über das Zerfallen Ihres innern Lebens hätten mich stärker erschreckt, hätte ich nicht in jedem Ihrer Briefe das unzerbrochene Tempelgewölbe einer sesten und reichen Seele wahrgenommen. — In Ihr Herz senke das Geschick immer die Flammennahrung! Wenn wir uns

wiedersehen, vergeben wir und noch ehe wir entschuldigt haben. —

Bas haben Sie mir Alles vertraut! . . . Gin Zeichen bes engsten Herzensbundes ist die Enthüllung der häuslichen und bürgerlichen Berhältnisse, die der egoistische Weltton verbeut. —

Ich sehe Dich, wenn ich mit den hölgernen Hebeln der Maviertasten die Frühlingswelt wieder vor meine Seele hebe und die dithhrambischen Stunden kehren mir wieder, wenn der Frühling seinen blauen himmel und seine Reckstarien um uns öffnet.

Die Hoffnung auf Ihre Briefe verzögert die meinigen.
— Wenn ich einmal bei Ihnen bin, tausendsach verkanntes Herz, werde ich nicht begreisen, warum ich Ihnen so selten schrieb — aber in meinen flüchtigen Briefen find' ich weder den Ausdruck, noch den Genuß der Liebe für Sie, aber in den Ihrigen finde ich beides. — Ach, Sie wissen nicht, wie sehr der angeschmiedete Prometheus sich sehnt nach der unersetzlichen Charlotte. — D wären Sie doch zweimal in der Welt!

Unendlich warm wie die Sonne hat Ihr Frühlingsstück in meine Brust geschienen, ich brauchte Bogen darüber zu reden und habe nur Minuten. —

Addio, cara, cara!

Richter.

fof, ben 21. Februar 1797.

Ihr letter vom 5. Februar that auf mich die Birkung eines paradiesischen Borfrühlingtages, wie wir jett haben; er machte mich bis in den Nerven meines Herzens wehmüthig — dann sollte man den Brief weglegen und die Hand ergreifen, die ihn geschrieben hat. Eine zarte Aetherstamme, die hell auflodert, aber nicht knistert, sons dern nur den Priestern schimmert, doch ihren Stoff verszehrt. Zeht beantworte ich die Hauptpunkte:

Reichard's Armuth an Delikatesse und Reichthum an Selbstliebe hat mich nicht halb so erzürnt, als Sie es wurden; aus gar zu großer Borliebe für den armen Paul vergaden Sie jenem zu wenig. — Mein kahler Kopf hängt nun wie ein Bierzeichen auf die Gaffer des Publikums heraus und ich nuß es erwarten, ob ihn die Vorübergänger mit Pfeilen oder Lorbeeren bededen. Ein Schriftsteller muß 100,000 Mal weniger nach fremdem Urtheil fragen, als eine Frau. Mich kann aller Tadel höchstens bessern, aber nicht stürzen; — also komm' er!

Mein Leben und meine Freuden versiegen balb unter dem Grabstein, d. h. die Puppenhaut springt bald von der inneren Psyche ab; davon und von der Unsterblichkeit wird Sie mein Kampanerthal gewiß überzeugen, das ich con amore geschrieben. Der Saame, den meine Schreibefinger auswerfen, überdauert meine Hilse aus Erde und darum ist es meine Pflicht und Freude, alles, alles meinem Schreiben aufzuopfern.

Das Schickal hat einen Trauerflor über Ihr Auge gezogen, darum sehen Sie Weimar schwarz. Wie, hätte man sich so verändert? unmöglich. — Einer aber verändert sich leichter als viele, wie Sie. Die Gesellschaft ist ein verschüttendes Bergwert, für den, der darin Gold aufsucht.

Ich liebe die ungleichartigsten Seelen so sehr — wie Herder und Knebel, daß sie meinem Herzen das ihre nicht versagen können.

Das männliche Herz ift geräumiger als das weibliche, in dem blos ein Shebette und eine Wiege aufzustellen ist, und mehr nicht.

Ihr Brief 'hat mir bittersüße Thränen gekostet. — Dein großes Herz verhungert und verwellt in der öben Welt. Du glaubtest, Männerliebe könne es füllen, aber Deine weite Seele füllt und sättigt nur der Unendliche, der hinter dem Tode glänzt, und seine zweite Welt.

Aber wenn Du eher als ich die erste verlassen haft, so wisse gewiß, daß unter allen Menschen der Erde Dein Freund am längsten über die edle Freundin weint; aber weine Du lieber über mich!

Richter.

4 of, ben 3. April 1797.

Das Datum klagt mich wegen Berfäumniß an, aber die Zerstreuung der Freude, der Rührung, die Besuche, machten, daß ich am ersten Tage meines neuen Lebens das Bort brach. Nach der ersten Sunde ist es dem Menschen natürlich, fortzusündigen bis zum dritten April. Ich besantworte zuerst Ihren letten genialen Brief.

Die Apoplerie Ihres Herzens in Beziehung auf die äußere Welt thut mir weh; dies Erkalten aller Wünsche ist Krankheit — und ich hoffe nur körperliche. Diese Erkrankung nimmt durch Rube und Phantasie zu und geht nur fort durch Thätigkeit. Eine Reise wäre Ihnen Arznei — ach ginge sie doch durch meine Stadt!

Das ganze Arbeitzeug meines Körpers kann mein Geist noch zwanzig Jahre gebrauchen, ebe es zerbricht.

Eben löset sich vor meinem Papier die Abendsonne in die erhipten Goldwolken des Abends auf und koloriert meine Bunsche für meine Freundin — damit sie froher sei — daß sie Gerde beffer und die Menschen schner sinde — und daß ihr Herz durch Thätigkeit genese. — Du gibst mir Schmerzen, weil ich Dich nicht andern, d. h. erfreuen kann, noch weniger ermuthigen. — Hoffet die Zukunft und genießet die Gegenwart! und ich bin selig — werde es!

Richter.

fof, ben 12. April 1797.

Ihren lieben Brief beantworte ich diesmal nicht drei Bochen sondern drei Stunden nach seinem Empfang. Bie lieb' ich diese Medaillons, die mir Beimar zum Andenken noch gibt.

Bor allen Dingen meinen Einfall oder meine Frage! ich will! ich will auf die Leipziger Oftermesse — dort sinde ich die Spaziergänge wieder, auf denen ich die Rosenstunden verlebte, aber ich möchte noch jemand sinden, dem ich die Stellen meiner Jugendträume zeigen könnte, Dich. Ist das unmöglich? Ich sehne mich, denn die bisherige Aussicht ist keine sur und. Weimar wird mir durch Ihre Topographie davon und durch Ihre Entsernung so bleich und kalt, daß ich am Ende gar nicht hinkommen werde.

Richter.

gof, ben 12. April 1797.

In der Mitte der Messe werde ich — wenn das Wetter so schön ift wie meine Aussicht — nach Leipzig eilen — dann bekommen Sie den ersten Prief von mir. — Gegen Sie allein sündige ich am wenigsten durch Schweigen. Ihnen sage ich alle Geringfügigkeiten meines Schicksals; z. B. ein Magister auf der Universität Erlangen lieset über meine Aussalse ein ästhetisches Colleg. Ihrer Seele sehlt nicht das Feuer der vorigen Zeit, sondern nur der Gegenstand

besselleben, darum verglüht sie in sich selber. — Wie kann Ihre feste Seele an mir verzagen? — Ihre Briefe besiestigen mich.

Ich sitze vor ber weiten, lichten Natur; ich möchte Ihnen die Stellen meiner Jugendträume zeigen, um in diese wieder einzuschlummern. Eine magische Sone und auf ihr der Frühling und auf beiden Sie — in mir die Geringfügigkeit meines Schickfals.

Ihre einzige Ermattung ist ber Wahn, sie zu haben.

Herder schicke mir aus seinem Haus ein Blatt, es wird mir ein Delblatt, ein Palmen = und Rosenblatt sein. — An Lavater gefällt mir nichts, als seine Physiognomit und seine Physiognomie. Statt einer zu gespannten Phantasie, würde ich ihm eine zu schlaffe vorwerfen. Schwäche ist die sumpfige Quelle seiner Gebrechen.

Richter.

# Weimar, ben 21. Juni 1797.

In Ihrer Nachbarschaft muß ich — wenn auch noch so viele Wolken um Sie ziehen, wenigstens Ihren Wiedersichein, der auf weiße Blätter fällt, haben. Was Sie einst in jener Stunde waren, als Herder, Dertel, die Imhos, die Schröder bei Ihnen waren, bin ich jeht gewiß. Sie können alles sein, alles was schwer ist, aber auch veränderlich; Ihr Ich ist unveränderlicher als Ihre Handlungen. Sie wenden den Sonnenglanz Ihres Ideals bald auf diese bald auf jene Gestalt und die unveränderliche Liebe sür diesen idealischen Glanz wird zu einer veränderlichen sür

die Gestalten, über die er streift. Meine Seele hat nur zwei Flügel, aber sie messen sich kuhn mit jedem andern, durch die Innigkeit meiner Liebe.

Wenn ich vor Ihrem Hause vorbeigehe, dent' ich gerade an das, was jeht im Kalender steht, — "Frühlings Ende". — Meine Seele dürstet nach Ihrer Seele. — Wie konnten Sie so lange schweigen!! ich muß Sie allein hören, mit Ihnen die grünende Unermeßlichkeit besuchen — kann ich das nicht, so sahre ich den ersten Tag zurück und zürne auf Sie.

Lebe wohl Seele meiner Seele! Denke daran, daß unter Allen keiner so liebte wie ich, und daß Du den Gifttropfen einer ewigen Sehnsucht in meine weiche Seele geworfen hast.

Charlotte.

fof, ben 30. Juli 1797.

Da Ihnen ein kurzer Brief lieber ist als Schweigen, so wag' ich lieber jenen. Das Geschick hat meinen Lebens-weg mit einem Grabe verschüttet und nöthigt mich zu einer neuen Bahn. Meine geliebte Mutter ist mir auf immer aus meinen Armen genommen; schon ihre Krankheit legte sich wie ein dichter Nebel über alle Freuden des Frühlings.

Richter.

of, ben 30. August 1797.

Hicker.

Hifterblichkeit\*) und das Bild eines Sterblichen. Möge das Schickfal dem Bilde, das sich Ihr Herz von mir entwirft, eine größere Aehnlichket lassen, als das gezeichnete hier darzstellt. Ihr Stillschweigen schwerzt mich, dieselbe Festigkeit womit ich zuweilen Ihren Wünschen und meinen widerspreche, gibt auch meiner Hochachtung und meiner Freundschaft für Sie eine Ewigkeit. Sein Sie künstig wie Sie wollen, ich ändere mich nie gegen Sie. Schweigen Sie sort, ich komme doch, wenn es das Verhängniß erlaubt und iuche in Ihrem schönen Auge die schönste Begenwart, und wenn Sie diese versagen — die schönste Vergangenheit. Richter.

-

Sof, ben 21. Oftober 1797.

## Mochstehende Beele!

In Ihren Briefen tont der Wiederhall unferer Juniusftunden. Im November zieh' ich in die Lindenstadt, in der ich neben den Bienen einigen linden Honig anzutreffen gedenke. Welche Zeiträume sind zwischen unsere Hoffnungen getreten!

Frau von Berlepsch kenne ich von Franzensbad und achte fie hoch — ich urtheile, damit Sie urtheilen. Im

<sup>\*)</sup> Das "Rampanerthal".

Winter sind Sie in Weimar und aus Leipzig ist mehr ein Schritt als Flug dahin, wenn Sie mich sehen, werden Sie mehr über die Bergangenheit, als Zukunft fragen. — Durch die vielen Pausen ist meine Historie sehr verlängert worden.

In der Michaelsmesse erscheint nichts von mir. — Gleim, Nachtigall, Matthison geben Erholungen unter dem Titel "Hebe" heraus; auch vor meiner Thüre schlugen sie Werbetrommel so lange, bis ich mitging. Leichte Arbeiten nehmen die Kräfte, weil sie kleine brauchen. — Göthe ließ, als er nach Italien reiste, seine Aurora zurück; Herr von Knebel ließ bei meinem Otto ein trefsliches Bild zurück: seine Erscheinung hätte mich gleichsam wie eine Blume, die auf dem leeren Meere schwimmt, an die glückliche Insel (an Weimar) erinnert; nur daß dort schönere Verwandlungen hervorgehen als durch die Kalppso. — Rur meine Sehnsucht nach einem so lange zögernden Briese drang mir diesen unter den Zurüstungen der Reise ab.

Richter.

Weimar, im Oftober 1797.

Ich bin heiter, werde fest-ernst und sast stolz. Als die Berlepsch bei mir war und mich verhörte, wann ich einen Brief von Ihnen erhalten? habe ich ein wenig gelogen und gesagt, Sie hätten mir von Leipzig geschrieben. Denn, wenn es auch wahr ist, daß Sie Charlotten über diese Minerva, Benus, Ninon, Sappho vergessen und ganz ent-

behren können, so soll sie boch dieses Glaubens noch nicht leben. Ein Brief kann mir überhaupt wenig sein; ein Besuch muß über und entscheiden. Da wollen wir von der Zukunft reden und sie besestigen. Tausend Grüße von meinem Mann. Er hat in mich gedrungen Ihnen zu schreiben und bittet, Sie möchten bald antworten und viel von sich erzählen, und läßt Ihnen sagen, Sie möchten glauben und trauen, auf unsere seste, innige Achtung und kreundschaft.

Charlotte.

gof, ben 27. Oftober 1797.

Nie, Freundin, hab' ich Sie soviel sprechen hören, als seit 8 Tagen. — Mad. de Staël ist Ihrer Schwester Redzenin, und in dem was ich las, glaubte ich den Wiederhall unserer Juniusstunden zu hören. Noch kein Weib schrieb so über die Liebe, und noch kein's so über alles Andere. Aber es ist leichter der Bewunderer als ber Jünger zu sein, und ich bedauere und bewundere dieses energische Herz. — Diese Verbindung sind Sie besonders von mir gewohnt.

Gute Charlotte! den ersten November bin ich in Leipzig — wie vieles ist zwischen meine Hoffnungen getreten! aber meine Freundschaft für Ihr Auge und die Kraft, womit Sie das Neußere in Ihr Inneres ziehen, wird nirgends verändert.

Richter.

#### Kalbsrieth, ben 10. Rovember 1797.

Schon lange hatte ich Ihnen das Buch der Frau von Stael, als ein sehr merkwürdiges Produkt des weiblichen Genies empsohlen. Es freut mich, daß Sie es so wichtig und energisch fanden. In dem Fluge ihrer Raisonnements erreicht sie oft einen hohen Punkt, der nur noch von Wenigen geahnet wird. Dennoch wär' sie weit größer, wenn sie mehr Haltung hätte in der Idee und im Sthl. Sie haben sehr wohlgethan Leipzig zu wählen, statt Jena und Weimar. Hier hätten Sie keime Heimath gefunden.

Ja wohl hat sich vieles in uns geandert; ich bin älter geworden, auf dem Lande stille und hafte fast an Richts mit persönlichem Antheil. Wenn wir uns wiedersehen sollsten, wird es sein, wie eine neue Bekanntschaft.

Frau von Berlepsch sah ich oft. Hat sie Ihnen gefallen, so haben Sie sehr wohlgethan, sich dieser angenehmen Empfindung zu überlassen. Ich habe keine Empfindung für sie, auch keine gegen sie. Und so wird es der Frau von Berlepsch mit mir auch gehen. Sie bedarf meiner in ihrer Welt gewiß nicht und in meinem Alter stiftet man schwer neue Verbindungen.

Ich werde balb nach Beimar gehen, nur auf kurze Zeit. Aber ich wünsche gar nicht, Sie da zu sehen, ober vielmehr dort zu sein, wenn Sie hinkommen, denn ich versspreche mir und Ihnen kein Vergnügen an diesem Ort. Ja, ich bin jeder Gesellschaft so entwöhnt, daß ich mich sos gar vor dem Aufenthalte fürchte. Herr von Knebel scheidet wegen seines neuen Verhältnisses auch von Weimar. Er heirathet die Mad. Ruhdorf, Sängerin bei der Herzogin

Mutter, die Sie in Tieffurth gesehen haben und wird kunftig in Ilmenau wohnen.

Kalppso hat nicht verwandelt, sondern ist verwandelt worden.

Ich kann nur schwer schreiben und ich alaube, wir muffen und erst wieder gesprochen haben, um zu wissen, ob wir und noch gefallen, und ob die Zeit, die wir mitein= ander zubringen, einen bobern Werth erhalt. Ich glaube s, aber seben muffen wir uns wieder, fonft flieft die alles ilgende Lethe über unsere Bergangenheit. Sie werden fich iber diese Gemüthöftimmung nicht wundern. Meinen freunden schreibe ich nur, weil ich ihnen die Stimmung beleunen fann, in der ich mich befinde; benn das Interesse m dem Wesen eines Andern, ist eben die Natur der Freund= solt. Als Solches interessieren Sie mich, und der Seele und dem Gemuth von Jean Paul bin ich weit mehr gemigt, als seinen Schriften. Meine Idee über das Bucher= wesen hat sich sehr geändert. Mir scheint, als wenn Leutschland einer Beränderung entgegen ging. Biele Dichta, Philosophen und Statistiker geben darauf aus, die bierardie und die Theologie zu vertilgen, nehmlich ihr Regiment im Staat, eine Wissenschaft außer dem Recht und der Moral.

Bortrefflich ist Göthe's Hermann und Dorothea, seine Gebichte las ich noch nicht, sie sollen sehr antischristianisch sein. Verzeihen Sie mir den kalten, rauhen Lon, den Sie vielleicht in diesen Blättern finden . . . .

Ceipzig, ben 17. Dov. 1797.

Ich lese alle Briefe zweimal, einmal um zu antworten, zweitens um sie zu lesen. Jeht bin ich im ersten Fall und sage Ihnen auf Ihre herzigen Blätter, daß Sie mit den Dichtern Recht haben, wenn Sie mich ausnehmen, und daß Sie aus voller Phantaste nichts schreiben, was mir nicht mehr gefällt, als die Handlungen, wozu mich die meinige hinstürmt. Heute arbeite ich den ganzen Abend. Rach der Arbeit lese ich Ihr Blatt stiller.

Den 20. November.

Noch liegt mein Blättchen! Nicht blos die hoffende Erwartung noch eines von Ihnen zu bekommen, sondern auch das furchtsame Urtheil, das ich von diesen papiernen Kindern und Enkeln weicher, trunkner, dithyrambischer Stunden — denn nur in diesen schreib' ich an Charlotte — fällen muß, verzögert ihren Ausstug. Ach! ich schreibe Ihnen so wenig und hätte Ihnen so viel zu sagen — ich liebe Sie so sehr — daß ich Ihnen Langeweile geben kann. Meinen Briesen geht nicht nur Wendung ab, auch Stoss, Politur und Alles. Wie viele Nachssicht haben meine Blättschen nöthig, die durch ihr Zaudern die Voraussehung eines vollern Gehalts erregen? Wenn der Frühling seine blauen Himmel und seine süßen Nektarine um uns öffnet, dann will ich Dir den Winter abbitten und Du wirst mir verzeben. —

In Leipzig lieset mich jeder, wie ich aus Allem ersehe, ich aber und diese Stadt passen nicht zusammen; die

Gegend und die ihr ähnliche Flachheit der Geister treiben mich sort und Weimar liegt immer als das Jerusalem vor mir, in das ich einmal einziehen muß, nicht um zu leiden, sondern das Osterlamm zu essen. Am meisten gefällt es mir bei Platner und Weise. Die Mädchen sind im Ganzen schön, nicht geziert, man hat gegen sie ein sonderbares, scherzendes Betragen, an dem mir der Mangel an Ernst nicht, und die Achtung sehr gefällt.

In meinen Gehirnkammern sind seit einigen Jahren einige Lichter mehr angezündet, aber in meinem Herzen ist kin Funke erloschen. Wie wollten Sie es anstellen, daß ich nicht in Ihnen Sie finden sollte?

Richter.

Weimar, ben 10. Dezember 1797.

Fast bin ich blind — und ich kann wenig mehr schreisben, und gar nicht mehr lesen, diese Anstrengung ertragen meine Augen nicht mehr. Ich brauche ernstlich zu viel! —

Die Berlepsch wird bald bei Ihnen sein, sie hat mich nehmlich besucht. Sinige Ihrer Briese hat sie in einer Gesiellschaft vorgelesen, und diese werden nun häusig bei den Theegesellschaften recitiert. Sie ist mehr eitel als klug! und äußerst geschwätzig über das neue himmlische Leben, welches sich ihr mit Ihnen eröffnet. — Nennen Sie mich nicht, und schreiben Sie von mir noch weniger; — der Ruhm wird meinen Namen nicht tragen, und das Gerücht soll ihn nicht misbrauchen! —

Reben Sie mir recht wahr über Ihre Stimmung und Verhältnisse ohne Bekleidung — das trodne Wort. —

Werden Sie heirathen? -

Als die B. bei uns war, hat mein Mann eine Keine Bosse gemacht, und der B. gesagt: er hatte gehört, Sie würden nächstens heirathen — dies brachte sie aus der Fassung, und sie sagte ganz betroffen: "so weit wurde es noch nicht sein."

Ich wünsche Ihnen, wenn Sie eine Frau nöthig haben, daß Sie ein ordentliches sanstes thätiges Mädchen wählen, und Freunde die nicht mit Ihnen prunken.

Ich lebe ganz allein, und ohne alle Resource der Lektüre — mein Mann lies't mir nur zuweilen vor. Ich soll Ihnen von demselben viel Schönes sagen. Er liebt, er ehrt Sie sehr, und wünschte herzlich, wenn wir auf dem Lande sind, welches mit dem Ansang des Frühlings geschehen wird, daß Sie uns dann besuchen. Ach, oft kömmt mir der Wunsch, daß es schon jeho sein möchte. Aber Sie müssen, um uns zu erfreuen, Inkognito einige Tage hier sein, denn die Gesellschaft verbietet überall Athmen — Reden und das. Es ist hier alles todt! oder möchte verzehen. Aber ich keines von beiden, aber blind; ich kann nicht so leicht lesen, als ich noch schreiben kann; doch gebe ich jede Correspondenz auf, nur die Ihrige nicht.

Den 12. Dezember.

Ich war trant, es wird besser, noch bin ich aber immer zu Hause. Ich habe keine Neigung zu irgend einer Beränderung — ich freue mich, und genleße meine stille Eristenz. Ich habe mich gar nicht gegen Sie geändert — wenn ich Jemand rufen möchte, so sind Sie es. Ich könnte sehr viel sagen, aber gar nicht schreiben. Lieber, unversgeslicher Freund! — ich bin immer nur mit mir, aber oft bei Ihnen! — —

Ich kann nicht schreiben, ich bin auch nicht wohl.

Lesen Sie vor allen Dingen ein Werk von Madame Stael, sur l'influence des Passions sur l'home et les natures. Lesen's Sie's, lesen Sie's! — ach, ich wünsche nichts so lebhast. Ich hab' es verschrieben, sobald ich's habe, schicke ich es Ihnen. Bieles was ich Ihnen nicht gesagt habe, steht in diesem Buch. Es ist Alles wahr. So habe ich mich noch durch keine Seele verstanden gestunden! —

Lieber, lieber Freund, es gehe Ihnen recht wohl! Das Buch — o was wird mein Freund empfinden! — wie wird er meiner gedenken!

Charlotte.

Ceip gig, ben 22. Dezember 1797.

Auf Ihren letten Brief ist es leichter schnell zu antsworten, als auf den vorletten, etwas winterlichen. Die Anzeige Ihrer Augenkrankheit hat mir eben so wehe gethan, als mich die Nachricht Ihrer Heiterkeit erfreute — ich besantworte Ihren Brief Zeile für Zeile.

Die Berlepsch sieht bei Ihnen vor dem Laube die Frucht nicht, wie Sie bei ihr. Sie beide mußten einander

lieben, so wie ich Sie. Die Berlepsch las meine Briese, wie Sie ja auch thaten, wahrscheinlich nur stellenweise und nur guten Menschen vor. Den Vorhang vor Ihrem Bilbe, Theure, zog ich nur vor heiligen Augen weg; doch hab ich zuweilen, wenn Sie misverstanden wurden, mir das Schweisen nicht gebieten können. Die meisten Menschen stecken zu tief in ihrem sumpfigen Ich, als daß sie aus diesem heraus von irgend einem fremden, geschweize von Ihrenzeinen reinen Abris erblicken könnten.

Den doppelten Scherz gegen die Berlepsch billige ich nicht, da er entweder meine Wahrhaftigkeit oder meine Ver= schwiegenheit kompromittiert.

Ich heirathe entschieden und gerade ein Besen — wenn ich es sinde — wie Sie mir es zeichnen. Seit dem Tode meiner Mutter sehnet sich meine ganze Seele nach der Wiederkehr der häuslichen Freude, die ich nie dem weltsbürgerlichen Reisen abgewinnen kann.

In meiner Phankasie ruht Weimar auf einer verklärten Wolke. Wen hab' ich in Weimar zu scheuen? da ich meine Visitenlausbahn dort erneuere. Nirgends fand ich ben Gesellschaftston so sein, so ernst und so leicht, wie dort. In Leipzig ist zu wenig ernste Bedeutung und doch auch zu wenig Gelenkigkeit im scherzenden Ton.

Sie könnte Riemand aus meiner Seele verdrängen, als Sie. Sie bleiben meinem Herzen was Sie waren. Solche Stunden, wie unsere, sind mit einem ewigen Feuer bezeichnet.

Richter.

# Weimar, ben 4. Januar 1798.

Ihr letzter Brief war mir sehr erfreulich. Daß Sie gesund sind, daß Sie unser gedenken, daß Ihr Geist heller und bestimmter wird, daß Sie uns besuchen wollen, alle diese Gaben des Geistes und Lebens haben auch mein Glück vermehrt.

Mein Augenübel hat sich noch nicht vermindert, ob ich zwar viel brauche: ich kann und darf weder lesen noch schreiben. Mein Mann hat mir Ihren letten Brief vorsgelesen (er empsiehlt sich Ihnen sehr) und meinem Sohne dictiere ich diesen Brief. Sie werden mit seinem ungebildeten Schreiben Nachsicht haben.

Sie werden Weimar sehr geändert sinden. Ich lebe sehr häuslich, aber Sie sinden bei uns dieselben Bekannten. Herr von Knebel ist jett mit seiner jungen Sängerin in Imenau. Ich bin neugierig, wie lange es dieser Philomele bei ihrem Bulcan Anakreon in den Tannenwäldern gefällt. Herr Meher, ein verständiger Künstler und Herr Falk sind neue Bewohner dieser Stadt. Reue gute Bücher nennen oder schicken Sie mir. Blinden versagt man kein Almosen. Darf ich bald einen Brief von dem reichen Seher Jean Baul erwarten?

Charlotte von Ralb.

Weimar, ben 12. Februar 1798.

Ich kann wieder Briefe lesen. Die Wolke so mein Auge umgab, verzieht sich etwas. Warum schreiben Sie mir nicht? Ich gebe diesem Schweigen keinen Namen. Es ist an der Zeit, daß man vernichtet und tödtet; denn die Veränderung, die mit gewaltiger Strenge Eile gebietet, hat Alles zu ihrem Wertzeug erkoren! Ich bin was ich war, nur heiterer, glücklicher, stiller, isolierter. Ich empsinde nur noch das Urtheil meines Geistes und suche sehr die Individuen zu sondern. Es geschehe mir oder einem Andern, so ist mein Gemüth gleich sehr afsiciert. Ich bin mit Freundschaft, Achtung und Andenken Ihre Freundin

Charlotte.

Ceipzig, ben 27. Februar 1798.

Was ist ein kaltes, slatternbes, eine halbe Minute redendes Blatt, das nie meine augenblicklichen Gefühle beantwortet, gegen das lebendig glühende, ewig erwiedernde Beisammenssein, wo jeder Blick seine Antwort und jede Freude und Gabe ihre Wiederholung und jeder liebende Wunsch seinen Ausdruck sindet! Nur Kalte haben Briese ersunden.

Richter.

Weimar, den 15. Marg 1798.

Die beutige Zeitung, welche uns die Ueberlaffung des linken Rheinufers an die Frangofen meldet, wird nunmehr bald auch die Aenderung der deutschen Provinzen anzeigen. In folden Krisen kann man wenig von der Zukunft fagen, und ich weiß nur so viel, daß ich Willens bin, gleich nach Oftern nach Kalbsrieth abzureisen, um dort einige Sommer: monate zu verleben. 3ch rechne darauf, Sie da zu feben. Die Menge von Erfahrungen muß aus uns gang andere Menschen gemacht baben, als wir vor einigen Jahren maren. 3d babe diesen Winter nur in meinem Zimmer verlebt; ich bin zu alt für die Theegesellschaften. Na, ich merke fast, baf ich alter bin, als die Aelteften im Bolt; es tann mich gar nichts mehr verwundern und, ich glaube, auch nicht leicht betrüben. Ich wurde zu lange über mich felbst fprechen, wenn ich biese Betrachtung ausführen wollte.

Bas können wir diese Ostern von Ihnen erwarten? Herder wird bald ein Werk über die Ruinen von Persepolis herausgeben. Bon den übrigen Dichtern und Schriftstellern weiß ich wenig zu erzählen. Fräulein v. Imhos bearbeitet ein neues Gedicht in sechs Gesängen: "das Mädchen von Lesbos," es wird viel Inhalt und Neiz haben. Unserer Literatur kann man bald eine schnelle Beränderung verzündigen und ich vermuthe sast, daß viele unserer Bibliothezken nicht zum Ausbewahren, sondern zur Feuerung werden gebraucht werden.

Mit meinen Augen geht es eben nicht besser, Bücher lese ich gar nicht mehr, nur zur Noth ein Billet, einen Brief. Jeder Gebrauch des Auges fängt an mir schmerz-

haft zu werden. Von meinem Mann soll ich Sie vielmals grüßen. Besuchen Sie mich mit Herrn von Oertel und seiner Frau, damit Ihnen die Zeit bei mir nicht lang wird und ich auch Ihren Freund persönlich kennen lerne. Leben Sie recht wohl.

Charlotte.

#### Weimar, ben 4. April 1798.

Ich gebe den 10. April von bier nach Kalberieth. Ich und mein Mann verlangen febr nach Ihren neueften Schriften, deren Anzeige wir in der Jena'schen Literaturzeitung gefunden haben, aber mehr noch, Sie einmal wieder ju feben und ju fprechen. Denn wie Bieles konnen wir uns fagen, was vielleicht Manches bestimmen konnte. do? wünsche also von Ihnen sehr bald nur die einzige Frage beantwortet zu wissen, um welche Zeit Sie uns dort besuchen können? Denn unser Aufenthalt wird nicht ben ganzen Sommer bort währen, weil wir ben gröften Theil in Franken zubringen wollen. Sollte Ihnen aber biefe Reise zu beschwerlich sein, so bestimmen Sie felbft ben Ort, wo wir uns treffen könnten. Die Zeit bringt so viele Beränderungen; die Menschen altern und durchwandern fo Bieles, daß, die fich die Rachften fein follten, nur noch von sich hören und sich nicht besser versteben, als sie die langst Berblichenen des Alterthums ertennen, für die man nicht mehr fein, benten und handeln tann. In unseren Beiten, wo man von Humanitat, Bolferrecht und Gleichheit so viel spricht, scheint man mir fremde Individualität am wenigsten zu schonen; ein Jeder sucht nur sich und die seinige zu erhalten. Ich wünsche sehr, daß wir uns spreschen, damit doch einmal eine Handlung geschehe, die diesem Lon der Zeit widerspräche. In Briefen kann man nicht über Dinge, die blos durch unsern Willen Leben und Conssequenz erhalten, reden; es kann aber ein schöner Plan werden, den wir Ihnen mitzutheilen haben — ich kann wegen der Schwäche meiner Augen nicht selbst schreiben, sie scheint mir mehr zus als abzunehmen. Leben Sie recht wohl!

Charlotte v. Ralb.

Ceipzig, im Muguft 1798.

Ich komme nächstens nach Weimar, mir fehlt der Muth, für mich eine Bitte zu haben, aber ich weiß, daß mir ohne Sie in Weimar die Erinnerung der reichen Zeit und dann die gegenwärtige zu sehr fehlen werden. Also kommen Sie wo möglich aus Franken zurück! Ich sehe eine himmelblaue Zukunft und einen Genius, dessen Flügel mich kühlen und tragen. Ich bin ein Auferstandener und die Bande der Erde liegen im Grabe.

Richter.

Weimar, ben 28. Oftober 1798.

Gestern kam ich an und empfing von der Herder den innigst ersehnten Brief, geliebte Freundin, nach deren Ers

scheinung ich mich unter so vielen Zeichen unsers vereinigten Frühlings noch inniger sehne. — Ich fand hier die alte Liebe wieder, doch bringe ich eine bedachtsamere Zunge mit, die ein wenig weiter als vor drei Jahren vom Herzen absliegt. Doch habe ich nur mein Neußeres, wenig mein Inneres verändert und erkältet und meine Grundsähe haben meine Ersahrungen überlebt oder bestochen.

Herders sprechen viel über Sie; Sie werden von ihnen tief erkannt, d. h. geliebt, aber wenn man mir da die Fülle Ihrer innern unverwelklichen Welt abmalt, so sagt mir ein Seufzer, daß ich einmas darin an einem Frühling einen Frühling fand.

Kommen Sie balb und bringen Sie die alte Gefinnung mit, die ich Ihrem Herzen entgegenbringe.

Richter.

## Weimar, ben 29. Oftober 1798.

Gestern hätte ich Ihnen schreiben sollen und fand keis nen ruhigen Augenblick. Ach warum erfüllt man nicht gleich seine besseren Bünsche und Pflichten! Hätte ich es gethan, so wüßten Sie schon meine Ankunst, und wären vielleicht schon bei uns. Heinrich kann Ihre Bekanntschaft nicht erwarten, und ich nicht das Wiedersehen!

Sie sind in Tieffurth. Sobald Sie zurudkommen und frei sind, kommen Sie zu uns. Morgen Abend sind wir mit Ihnen bei Herbers; morgen Mittag wünschte ich, Sie könnten mit Dertel mein Gast sein.

Taufend Lebewohl!

#### Weimar, ben 29. Oftober 1798.

Innigen Dank für die holden Zeilen, die ich von Ihnen erhielt. So gut ich die Zukunft, die jetzt Gegenwart wird, von meiner Hieherreise an dis zu Ihrem Briese mir weissigte, so kann ich auch prophezeien, daß ein ewiger Frieden auf unserer Freundschaftsinsel grünen werde, da ich meinen Ungestüm gemilbert habe. Ich freue mich auf die erste Stunde, aber möge sie nur von Ihnen bequem und frei gewählt werden!

Ich habe Ihren seelenvollen Brief wieder gelesen und werde von seiner erhabnen Wärme und Ruhe erquickt.

Richter.

## Weimar, im Dezember 1798.

Hier find die Briefe, die ich immer mit zärtlicher Aufmerksamkeit und Innigkeit lese, und hätte ich ein besseres Auge, so müßte ich Vieles vielmal lesen. Jacobi, dieser Agathodämon will Sie auch zu sich ziehn. Ich merke wohl, es hat mit dem Reich des Glaubens ein Ende. Alle wollen schauen von Angesicht zu Angesicht.

Baggesens Brief hat mich belustigt; ich war aber boch recht froh, als ich ben mosteriösen, bithyrambischen Brief bes berauschten Menschen geendigt hatte. Ich kenne ihn persönlich; es gefällt mir, er belebt; aber man muß ihn

in eine reine Luft verseben, damit er nüchtern werde; dann ift er weniger aber besser.

Dieser Emanuel, Rathaniel, ber Ifraelit, in dem kein Falsch ist! Wären alle Christen wie dieser Jude und alle Juden wie dieser Christusgesinnte, so wäre die Zeit vollsendet, von der gesagt ist: Sie sollen nun bleiben bis der Herr kommt, das Reich der Vernunft und der Liebe, wenn das Stückwerk aushört und wir ihn erkennen, wie er ist und in seinem Sinne wandeln.

Charlotte.

Weimar, im Dezember 1798.

Lassen Sie mich die Stunde wissen, wann ich Sie sehen werde. Es hat mir auf keiner Redoute noch so wohlgesfallen, als auf der letten. Wenn es so fortgeht, will ich wohl sehen, wie jugendlich ich in 40 Jahren sein werde.

Es gibt eine Stimmung des Gemüths, wo der leiseste Hauch die Seele bewegt, wo Freude und Schmerz wie das Ruder über dem See Furchen zieh'n, die aber schnell wieder in den glatten Spiegel sich verwandeln.

Ich gebe mit leichtem Schritte den Berg hinan, denn die Wahrheit, die Liebe und die Begeisterung begleiten mich.

#### Weimar, im Dezember 1798.

Wenn ich schreiben dürfte und könnte, wenn meine Phantasien auf das Papier slögen und sichtbar werden könnten, wie sonst mein Leben, d. h. meine Liebe, so hättest Du den ganzen Tag nichts Anderes zu thun, als meine Briese zu lesen. Warum sagtest Du: "habe keine Irrsthümer, d. h. liebe mich." Weißt Du denn ganz, was das in meinem Herzen heißt, Lieben? Sibst Du mir dieses Recht, so wird bald die Macht dieses einzigen bes glückendsten Gefühls die Zauberei meines Lebens sein. Omein Freund, mein holder, mein liebenswürdiger, mein gütiger! o dürste ich auch sagen mein treuer! Was ist alles Herrliche, ohne das Beständige!

Glaube mir, ich bin eigennützig und mehr noch. Mich fann jede Sehnsucht von Dir verwunden — und wäre sie nach dem Paradies. Warum willst Du etwas Anderes wünschen, als was ich wünsche?

Nenne mich nicht Titanide! Man fühlt wenig Mitleid Liebe und Schmerz für das Kühne und Sonderbare. Denke daß das Leiden und die Freuden das Wesen sich nach ihren Krästen messen und daß die Räume eines Pantheons noch trauriger an die Ungleichheit erinnern, als die einer ruhisgen Hütte.

Schon bemerkft Du die mächtigen Stürme der Seele, die an mein Wesen herannahten. Gebiete ihnen zu schweis gen und fasse jeto auf ewig die liebende Seele! Ich bin zusrieden und nicht traurig, aber mein Geist schwebt immer

auf der Höhe, wo er in bodentose Abgrunde oder in die lichten Sterne bes neuen Lebens schaut.

Charlotte.

Weimar, im Dezember 1798.

"Daß ich meine Lippen auf die Wunden Deines Hersgens legen werde. Sei still, liebe Seele." Ich habe seit gestern um 10 Uhr nichts Anderes gedacht.

"Werde ruhig und hoffend." Bei der ewigen Wahrheit, bei meiner Seligkeit, ich will es werden! Prüfe Dich nur, was meine Liebe für mich Dir ist? Ob sie Deinem Herzen unentbehrlich, ob sie unendlich ist? Es ist mir, als hörte ich nur meine Liebe. — Bon einem mächtigen Geist vernichtet zu werden, ist viel erhabner, als die höchste Ehre, Genuß und Fülle, so die Welt geben kann. O nimm mich auf, damit ich sterben kann, denn ich kann entsernt von Dir nicht leben und nicht sterben!

Heiliger Gott, gib Deinem Unsterblichen Alles, alle die Seligkeit, die Deine Erschaffnen entbehrten, alle die Seligkeit die sie verkennen! Gib ihm mein Herz, gib ihm meine Wonne! Laß mich nur in seiner Nähe, daß ich sein Antslitz schaue! Laß mir den Schmerz, laß mir die Thränen um ihn.

Weimar, im Dezember 1798.

Kommen Sie ja, Sie müssen mich hören. Ich schreite sort. Ich bin unveränderlich bis in den Tod! bis in den Tod!

Charlotte.

Weimar, ben 5. Januar 1799.

Auch ich habe geträumt. Schnell ging ich burch einen dicten Nebel; ich konnte keine Gegenstände unterscheiden. Gine unnennbare Beklemmung erschwerte mir bas Athmen und die Schwermuth verdunkelte mir mein Auge. So trat ich in ein Zimmer; ich kannte ben Ort nicht. Alls ich fo in Gedanken verloren war und von meiner Bestimmung nichts wufite, erschienen mir brei Wefen. Ich erkannte fie, sie wurden mir bei ihren Namen genannt. Aber wir vergaßen die Namen und kannten nur einen: die geliebten Liebenden. Die Rube, das füße Lächeln, der hergliche Scherz, die Anmuth bes Beiftes, die Bangigkeit ber erregten liebe und bas Entzuden ber Wehmuth. Die fugen Thranen, diese Verkünder der Seligkeit — war es nicht immer ein Zeichen der Berbeifung, wenn die Sonne durch Regen= tropfen schien? - Der Augenblick, wo kein Tod mehr ist, und die Seele in Gott und in der Liebe ruht! -

So verging eine Zeit, vielleicht eine lange Zeit, zwei ber Beliebten verschwanden und nur die weiblichen Herzen

blieben beisammen und die Erinnerung, die Bartlichkeit und ber Einklang einer beiligen Barmonie. Es war ein Flüftern unter ihnen, ein Bekennen ber Jugend, ber Sehnsucht, ber Vorsätze, der Hoffnungen. Der Tag verging, die Nacht tam, die Morgenröthe bestrahlte wieder den Horizont und immer noch schaute ein Auge in bas andere Auge, um sein eigenes Selbst, seine Liebe, seine Trauer, feine Rettung gu Sie waren innig vereint und beide dachten in Da erschien ber geliebteste Beist. Ewiakeit. Als er mich fab. wollte er mich umfassen und seine Lippen auf meine Lippen legen. Aber ich schloft mein Auge, ich verbarg mein Angesicht, ich hielt fest mein Berg. Da neigtest Du Dein Haupt, da zuckte die Wehmuth über Dein Angesicht, da erblicktest Du das sehnsuchtsvolle glanzende Auge der mit Getrauten. Deine Seele erkannte die ihre. Ihr wart eins, fie war Dein. Als ich Eure Gelübde vernahm und von dem Anschauen dieser Bereinigung entzückt war, da bewegte fich wieder mein Wesen und ich umfaßte fie und Du sabs meine Thranen und mein inniges Glud, und Du riefft: die Liebe! Ja, die Liebe, sagte ich, aber nicht die ver langende, - die gestillte, die seligste und ich legte meine Hand auf ihr Berg, auf ihr Auge. Da verschwand di Täuschung, ber Bahn. Die Sonne ber ewigen Liebe leuch tete uns, sie leuchtete, sie wärmte immer mehr. blidten noch zerftreut die Lilien=, die Rosenbande, aber in Berkohlen, da wart Ihr Beide eins, und die AUmach konnte Euch nicht trennen, und es war ein heiliges Schwei Da erschien Dein Getrauter, und erblickte nun aud das Licht der Wahrheit, und erhaben wie Du stand er vo Dir und sagte: Sie ift Dein! Als Du wie ein Gott ib erschienst, als Du mit gerftorenber Innigkeit und Gebanken

macht fie umschwebtest, als der Genius der Liebe Dich mit einem Berzen vermählen wollte, da verschwand es Dir.

"Nur ein Sterblicher konnte der Sterblichen Seufzer sussen. Ich nahm Deine Liebe auf und pflegte sie, aber seine sterbliche Lippe heilt die Bunden der göttlichen Liebe." Sie ist gereift, ich habe ihr Herz gehalten, als es vergehen wollte. Nimm stärker, rein und heilig wieder, was Du mir gegeben hast. Die Täuschung schwindet, die Sehnsucht gerinnt, die Liebe vereint uns.

Da ward ich bleich und bleicher und sie sagten: ist das ber Tod, oder ist sie verklärt? Und Du tratst mir näher und sagtest: es ist die Liebe, die Liebe stirbt nicht.

Und sie faste meine Hand und Du küstest mein Auge, da ward es heller und ich sah Dich auch verklärt. Meine Seele war gerettet, Du besreitest mein Herz von den Banzden des Todes. Du gabst mich dem Göttlichen wieder. "Bleibe bei uns, sagte sie, ich bin nichts ohne Euch." Rur von den Liebenden wird die Liebe erkannt, sie ist der göttzliche Hauch, der die Gestalten belebt.

Charlotte.

Weimar, ben 6. Januar 1799.

Ich muß von diesem Aetherbilde scheiden, daß mit jeder Stunde neue Strahlen wirft. Es ist mir, als gabe ich in Ideal aus meiner Seele weg. Dein Traum ist Mond und Sonne zugleich, voll Verklärung und Glut.

Richter.

Weimar, ben 6. Sanuar 1799.

Schon wieder erscheine ich; welch einen Plaggeist haben Sie sich geschaffen! Ich bin treu wie eine Deutsche und meine Treue ift nicht eine Tugend, eine Pflicht, eine Empfindung, sie ist das Feuer selbst, welches den Kern meines Wesens erwärmt, ich könnte sie verlieren, aber qu= gleich mit ihr meine Eristenz und ich erblickte in dufterer Nacht nur die Trümmer meiner Beimath. 3ch lese in meinen Briefen, ich mag schreiben, was ich will, nur bie Worte: halte meine Seele fest! dann will ich den Flug in's Unendliche magen. Ich will nichts, aber Dir will ich bas Delblatt und den Myrthenzweig bringen und Violen und Rosen um Dein Haupt winden. Die Sorge foll ent= fliehen und die Innigkeit foll jeden Augenblid des Lebens, er mag einen Namen haben wie er will, mit gleichem Werthe fassen und Dein Vertrauen, Deine Erinnerungen. Die Du mir gibst, sollen gleich einer Perlenschnur beglück= ender Ideen in meiner Seele verwahrt sein, und nur Du follst mich immer schöner dadurch geschmückt erblicken.

Charlotte.

Weimar, ben 7. Januar 1799.

Die Abendröthe des gestrigen Abends verbleicht nicht, ich sehe in ihr mit goldenen Worten geschrieben: Sie ift am schönsten, wenn sie am sanftesten ist.

Richter.

Weimar, ben 27. Januar 1799.

Die Gesundheit kommt wieder, wenn ich die Freude in's Borzimmer schicke. Aber bei Dir sei sie überall und immer neben Deinem Herzen und in diesem.

Richter.

Weimar, im Februar 1799.

Eben haben sich Schillers bei mir melden lassen. Die Männer sind wie die Frauen, man darf auch die nicht zusammenbitten, die um Amors Gunst buhlen; und die Briester Apollo's können ihren Gott unmöglich in Einem Tempel anbeten. Aber noch eine Bemerkung: bei den aussebildetsten, empsindlichen Raturen ist just auch das Bersichiedene am lebhaftesten empfunden. Ich table es sehr Aber mein Rapitel über Menschenumgang wird reiser. — Rächstens, wahrscheinlich am Sonntag, sehe ich Sie bei mir mit Herber und Bieland. Doch wünsiche ich sehr, Sie bessuchten mich früher. Wir sind Alle, Heinrich, Amöne und Ehristian. recht brav und gut gegen Sie gesinnt.

Ihre Freundin

<sup>\*)</sup> Christian Otto, Jean Paul's Freund; Amone herold, Otto's nachmalige Frau, zum Besuch bei Frau v. Kalb.

Weimar, im Februar 1799.

Die Kinder fragen, ob Herr Richter nicht heute mit und essen würde, weil wir Sauerkraut hätten? Die Rose blüht auch noch. Ueber Otto und Amone sind Sie im Irrthum. D, ich lese tieser und wahrer im weiblichen Herzen, als Meister und Künstler es können. Ich weiß mancherlei zu erzählen, es betrifft nicht mich. Ich bin ein sonderbares Wesen. Mit aller Freiheit, mitten in der Fülle des Lebens, mit aller Gewalt über mich selbst nach zerstörendem Schmerz, bin ich mir selbst werth, weil Alles in meiner Seele ist und der Zusall, und die Lehre und Meinzung Andere mich nicht gebildet haben. Und dennoch sehne ich mich oft nach dem langen Schlaf.

Charlotte.

Weimar, ben 21. Marg 1799.

Ich komme wieder, mein Liebling, mit einer Kleinen Gabe zum Lebensfest, nimm es gütig an, das weite Gewinde mit dem Zeichen der Unendlichkeit. Ich liebe es fast, es dünkt mich belebt. Guter, Lieber, wie erhält Alles einen so innigen Werth für mich! Ich sehe Dich heute nicht, und nur mündlich brachte mir der Knabe Antwort. Eine Zeile von Deiner Hand würde mir einen ruhigen, lieben Abend bereiten, und ich würde unter den Fremden sast liebenswürdig sein.

Weimar, im Dlarg 1799.

Die Liebe und die Tugend, fagt ein bekannter Schrift= fteller, find eine Schöpfung aus Nichts. Findet ober glaubt eine Seele, jene Gigenschaften, nach denen fie fich febnt und die ihr die Möglichkeit erschaffen könnten, ihr Wesen auszusprechen und mitzutheilen, so beginnt in ihr diek mächtige Werben aus Nichts für eine Seele, eine Berson. die von ihr erkannt wurde und die sie erkennen soll in ihrer Sinnigkeit, in ihrer Macht, in der Kraft und in der Unterscheidung ihres Herzens und ihres Verstandes. Wo die Liebe in einem Bergen erschaffen wird, kann die Tugend mit erschaffen werden; wo aber das Berg sie ersehnt und liebt, da rubten ichon von Anbegin die Liebe und die Tugend, d. h. die Begierde nach reinen boben Ideen zu ban= deln, die Gerechtigkeit über Alles zu ehren, zu herrschen durch die Macht der Wahrheit, die That der Klugheit, der mbaltenden Weisheit, die Liebe genannt wird, wenn ein anderes Wesen zu biesem seltenen Bemuthe fagt: Du bift's! Rach diesem Augenblick, der eine Ewigkeit werden muß, verlangt die Seele. So ift's in Vielen und eben weil es o ift, fo ift's tein Traum; benn nur im hellsten Bachen, mit der bochften Rraft und dem festesten Willen konnen wir diefes Leben ichaffen.

Wenn die Liebe den höchsten Grad erreicht, wenn sie ruhig von der Gegenwart in die Zukunft blickt, dann sagt sie sich leise: diesem Wesen kann ich mein Glück vertrauen, meine Freuden, meine Psiichten und meine Wünsche. Sib diesem Verhältniß einen Namen, ich weiß wie es heißt.

Weimar, im März 1799.

Guten Morgen, mein Geliebter! Beute brachte mir ein Mädchen einen Beilchenstrauf und faate. Du habest sie gesendet. Ich banke Dir. Guter Jean Baul, ich fasse mein Berg, es gehört nur Dir und Deinen Freunden; da fann es beglücken, ba wird es beglückt. Ja, mein Befter, ich kann Dir nicht fagen, wie febr ich bas Glück anbete, Dich gefunden zu haben. Glaube mir, wir haben noch nicht Alles erkannt, was uns unfer Berg gewähren kann. Bin ich unendlich und ewig, so ift's auch meine Liebe für Dich. An biesem Sinn meines Berzens für Dich prufe ich meine Unfterblichkeit! Erhalte Dich mir, Dein Leben, Deine Liebe, aber auch Deine Treue! Der Mensch kann und darf nicht um sich die Sehnsucht so vieler vereinigen. Gin Berg voll Liebe genügt den Liebenden. Guter Gott! wie schön kann sich mein Leben enden! Wann febe ich Dich, Du Lieber? Erhalte Dich! Schreib' mir zu Zeiten. Ja, die Gegenwart ift ftarkender; aber glaubst Du nicht, baß mich Deine Briefe und Billete zweimal mehr erfreuen, als Dich die meinigen. — Gebenke mein, wie ich Deiner gedenke?

Charlotte.

Weimar, im Mary 1799.

Laß Deine Seele nicht gegen mich ermatten; bleibe meinem Willen treu! Ich kann nichts Anderes auf ber

Erbe mehr wollen. Glaube mir, mein Bunsch, mein Plan wird siegen — ich mag, ich kann das Leben ohne ihn nicht wollen. Ich kenne die lange, öde, widrige Vergangenheit. Liebe mich und kein anderes Wesen so wie mich. Ich kann und will mich nicht ändern; denn ich fürchte das Unglück und die Dede und die Trauer meines Lebens. Wir müssen miteinander leben und sterben. Das sagt meine Vernunft, mein Verstand, mein Herz. Und mein ganzes Wesen sindet nur Wohlsein in diesem Wahn, in dem Umgang in dem einsamen mit Dir und mit Deinen innigsten Freunden.

Charlotte.

# Weimar, ben 16. Marg 1799.

Auch ich bin in Gotha; wenn der Geist nur die Segenswart bestimmt und das Gemüth nachzieht, so bin ich wohl nur immer da, wo das Wesen ist, welches mir das liebste sein kann, wenn es will.

Ohne die Macht der Liebe hat kein Weib in der Welt etwas zu thun und zu wollen! Nur in der allerhöchstenBorstellung des eignen Werthes, des eines Andern, der Liebe, des Lebens, der Natur, kann eine Seele, sich als Berson vergessend Alles hingeben und gleichsam über die Zeit sich mit allen Hofsnungen der unbekannten, unsichern Ewiskeit wegsehen. Aber muthlos zuckt das Herz bei diessem Opfer. Werden vollendete Geister erbarmender sein, als die Geister, die Du hier suchtest? Ist in der Ideenwelt nicht sast auch Alles einsam, wie in der Welt des Gemüths!

Aber ich wollte nur fagen: Richt die vernichtende, sondern nur die erhebende, verherrlichende Resignation kann hingeben und verlieren wollen. Aber kein Ideal darf aufgegeben werden, oder die Seele vernichtet ihre Bürde und ihr Selbst.

Den 20. Märg.

Ich bin gut. Je connais l'amitié. Souvent est l'amour à vos côtés. Donnez-moi l'amitié, mais avec la jalousie de l'amour. Jede Gesinnung hat ihren Hims mel und ihre Hölle in sich. Jedes Band unter Menschen hat ein eigenes Reich, in dem die Gesinnung gepssegt, ershalten und genossen werden kann. Es gibt Menschen, deren Besen so eigenthümlich und so reich ist, daß sie nur den leeren Boden suchen mussen, wo sie Raum, Licht und Wärme sinden.

Charlotte.

Ralbsrieth, ben 6. Juni 1799.

Bir Frauen sollten keine Briefe schreiben. Es wurde ein Brief, wenn ich mich erklärte. Es beginnt eine neue Beit für uns; die gegenseitige Bahrheit unseres geoffenbarsten Gemuthe wird nehmen, geben: den Tagen und den Befen. —

Den 16. Juni.

Alls ich allein auf der Landstraße fuhr, war mein Ges banke mit wenigen Personen beidraftigt. Ich bachte zweis

mal an Jean Baul und den dritten Theil meiner Zeit füllten die andern Bekannten meiner Seele. Ich war mir eines folchen freien, ruhigen, von liebe und Bedanken erfüllten Gemuthe bewuft, daß ich felbst von meinem willenlofen und hoffnungelofen Wefen innigst bewegt war. nein, doch hoffnungsvoll; benn Du wirst mich immer lieben und was feblt mir bann jum bochften Blud, als Deine Begenwart. Reine Gegenwart bat Bedeutung obne die Liebe. Rein Wefen bort, teines versteht bas Andere, ohne die Liebe: -- sie ist bas Licht -- ohne bas kein sterbliches Befen eine Seele erkennen kann. Es gibt nichts Schmerzlicheres, als die aleichgiltige Gegenwart eines Wesens, bas jonst und nabe war, das einst zu unserm Bergen sagte: Du bift mein. "Die Zeit ist vorbei, in der wir nicht liebten, une nicht kannten; jebo ift die Ewigkeit, in ber wir's thun." Das ift die schönfte Zeile Deiner Band, die ich besitze. Als ich neulich Deine Briefe wieder las, haben diese Worte einen hoben Muth mir gegeben; und Du hat= test schwören können: "ich liebe Charlotte nicht," ich hatte geschworen: er liebt mich bennoch. Wir werden die Welt verlaffen, in der wir uns nicht erkennen und lieben konnten. Du wirft die Geliebten Deines Bergens zu Dir rufen und unter ihnen auch mich. Meine Liebe wird erscheinen durjen, leicht, gefällig, innig und thatig, buldigend und belohnend. Du wirst mich nicht mehr verkennen und darin liegt alles. was meine Seele verlangt.

Ich war, ich bin innigst bewegt; ich konnte weinen. Bas ist's in mir, das diesen Geist mir schafft und dies Erzeben über Alles, und dies Erzeben in alle Dinge. Und als ich, in mich versunken, diese Frage erwog, quoll aus meinem Herzen mit vielen Thranen das Wort:

"Werbet wie die Kinder, sonst kommt Ihr nicht in's Himmels reich." —

Das ist der kindliche Sinn, den ich in meinem Herzen so gerne pflege; das von allen unnützen Bedürfnissen befreite Leben, die Freuden, die nur das eigne Herz erschafft und theilt, o es gibt keine andern.

Du haft mir oft tiese Schmerzen gegeben! Dichter wie Du, d. h. wie Du allein bist, sehen, sassen, bilden, zeichnen und schaffen tief die Menschheit; aber die Wirklicksteit eines sesten, unzerstörlichen, liebenden Gemüths, fassen sie nicht. Ich glaube fast sie sind besorgt, daß in den Zügen der Seele des Menschen etwas ist, was ihren Idealen gleicht, sie sind eisersüchtig für die Kinder ihres Gemüths und ihrer Phantasie, die Wirklichkeit darf ihre Begeisterung nicht erfüllen, sie sind zu stolz und zu muthlos\*). O das herz des Menschen, welch' ein stolz und verzagtes Ding! Ich verzage nicht an meinem Herzen, aber verstummen wird es wohl müssen und unbeseligt wird mein Geist das Leben verlassen.

Ja, mein Theurer, ich sage Dir jeto nicht wie oft ich gelitten habe, wie zerstörend, so daß ich mein Herz Deiner Gewalt entziehen müßte (wenn Du es nicht haben willst) als länger den Tod der Liebe so oft zu schmeden; denn sie erwacht immer wieder in Deiner Gegenwart, ach leider auch durch Deine Bücher, und ich muß mit St. Preux sagen: On veut te suire, le fantome est dans ton coeur. Du bist

<sup>\*)</sup> Jean Paul schreibt bagegen fast um bieselbe Zeit an Otto: "Meine innern Gestalten trösten mich über bie außern; nur ergreisen fie mich starker und zu stark."

nicht Schuld baran, ich weiß es Wohl — verzeih' also meiner Klage — Du bist nicht Schuld baran — Du bist, bas weiß mein Herz, und barum will eszu Dir. Bann einst glücklicher ich neben Dir ruhe, will ich Dir Bieles erzählen und dann wird die Thräne der Wehmuth sich mit den Thränen der Freude mischen; dann kuffen wir die lehten Zeichen unserer vergangenen Leiden uns von den Bangen und keine ähnlichen Klagen erpressen wieder diese Zeugnisse einer ewigen Liebe.

Den 18. Juni.

Der Mann erhalt ben Anblick ber Gestaltenwelt fast nur durch das Weib, und er traut der Wirklichkeit selten etwas mehr, als was fie ihm beweisen tann. Ich tenne nichts Trivialeres, als die Vorstellung unserer meisten (Wieland, Falk u. A. m.) Dickter über die Frauen. Einige spotten über das gemeine, mißbrauchte und vertanbelte Leben der Frauen und glauben nicht, daß mit einer echten Beiftesbildung auch die praktische Thätigkeit an Ginfict und Reinheit gewinnen, für Zweckmäkigkeit und richtige Bürdigung der Dinge gebilbet werden kann. Ich hatte in der Augend in diesem Betracht eine sonderbare Lage: mit einem Buch in der Sand und lesend, in der Ruche, im Reller, auf bem Boben, in der Rinderstube, und am Rrantenbette, bei fteter Beobachtung ber Wirklichkeit, thatig und ordnend stand ich einem Hauswesen vor, wo mehr als 30 Bersonen Nahrung und Aufsicht forberten. Mir schien jebe Thatigkeit im Leben und felbst bas Sterben so leicht, daß ich nichts für schwer achtete, als die Geduld. Und biefer ernften, ftummen, lieblosen und tödtenden Gewalt habe ich mein Leben lang bienen muffen.

Den 19. Juni.

Beute ift der Tag, wo ich einen Brief von Ihnen erwartete und keinen erhielt. Ich will beute über Ihr Buch ichreiben, was mir einfällt \*). Die Borrebe bat icone Es tann sich eine beffere Zeit in ftillen Bemuthern gestalten; aber fie wird es ichwer, wenn ber Mann für sich das Evangelium predigt, für die Frauen aber das ftrenge Gefet. Auch gibt es Ansichten, Die nichts wirten: keine Karrikatur bessert . . . Das Testament für die Tochter ift eine zu leichte Arbeit für Sie. 3ch muß ein= mal ein Testament für Töchter schreiben, wenn ich einmal so dumm bin, meine eigenen Arrthumer zu bekennen. Das Testament ber Männer an die Töchter lautet ungefahr fo: Ihr habt tein Recht an's Leben; teine Liebe gibt's für Euch; Ihr werdet verachtet oder genoffen; Ihr mußt lieben und einen Ginzigen beglücken, aber 3hr durft weder Berftand noch Billen haben; teinen Bunfch, feine Freude, feine Theilnahme durft Ihr zeigen, nicht Guer Berlangen allein, auch das unfere wird Euch als Schuld an: gerechnet. - Und Jean Paul wird folche Stellen, die ihn ju einem Falt gefellen in andern Auflagen vermeiben. 3ch tenne nichts Schwächeres und Lächerlicheres an einem Manne, als wenn er folde Offenbarungen des weiblichen Bergens fund thun möchte. - Die Satire über die Schriftstellerei ber Frauen finde ich nicht ganz wahr. Ich mag mit dem Einen und bem Undern nichts zu thun baben. Das gludlich liebende Weib wird kein Autor und bei einer

<sup>\*)</sup> Jean Baul's Briefe und bevorftebender Lebenslauf.

Unglücklichen sucht Riemand eine Frende. Sie kann es nie vergessen, daß sie ein Herz hat und daß sie lieben kann; kein Rausch, kein Rauch bringt sie um dieses Bewußtsein des höchsten, und die Liebe, von der die Männer hin und wieder singen, ist dem Weibe die ewigste Wahrheit. Jean Baul muß sich in Acht nehmen, daß er nicht das Gesträuch zu kurz beschneide. Den wahren Genius wird er nicht aufhalten, aber manchen Druck vermehren und manche Dummsheit besördern; und soll das Weib nicht sein, was es sein kann, — denn Kinder haben und Kochen und Flicken kann auch geschehen, und der Verstand und die Mühe dient mit Grazie Allem und Jedem — so laßt sie Schnorhammel sein und bleiben, sür Vito Veit, Jacques und Jean.

Charlotte.

Weimar, im Juni 1799.

Ich muß dennoch sagen, daß ich oft meine Gedanken hoch über die Wolken erhebe und frage: was wird mit und? wird es lichter oder dunkler? ich zürne dennoch, daß wir uns nicht auf ebner Bahn begegnet. In solchen Stunden möchte ich mich zu Dir zaubern können, damit wir uns die schönsten Augenblicke des Lebens mittheilen; wir müssen Geduld haben, unsere Gesinnungen pflegen — das versprechen wir uns.

Richter.

## Waltershausen, ben 8. Juli 1799.

Auf meiner Reise hieher kam ich durch Meiningen. Ob ich gleich diesen Ort nicht gern habe, so fühle ich mich doch bort immer gedankenvoller, stiller als anderswo; mich zieht eine Sewalt in die Bergangenheit; Du mußt den Ort sehen, damit Du das Theater meiner Jugend kennen Iernst. Ich soll meinen Schwager begleiten, hab' aber keine Lust dazu; einmal mag ich meine Kinder nicht gern verlassen, damn könnte es auch Jean Paul einfallen, die Gegend und sein Maienthal zu besuchen; denn ob Sie es gleich beschrieben haben, wissen Sie doch nicht, wie es in der Natur ausssieht.

Als ich aus Weimar suhr, und oft auf dem Wege war es mir, als käme ich Dir immer näher. Es war eine sast noch nie bemerkte Sicherheit, Gegenwart und holde Ruhe in mir. Ich denke nicht mehr an Dich, wie sonst, mit gesspannter Erinnerung, ich denke an Dich, als wärest Du bei mir. Ich würde sehr einsam sein und arm, wenn Dich meine Seele wieder verlöre. Es ist nicht möglich. Der Berstand und die Kraft muß das Leben unseres Gemüthsterhalten, das uns Ruhe, Freude und Vervollkommnung gewöhren wird.

Oft werde ich nach Ihnen gefragt won den Brüdern meines Mannes und dieser selbst glaubt, daß Walters-hausen nicht eher schön und unsere Eristenz gesichert und glücklich ist, bis es Deinen Beisall hat. Das Aehnliche sucht sich und nur mit dem Aehnlichen kann man glücklich sein. Ich kusse Dich. Ach, ich wollte nicht mehr Du sagen und hier steht das ewige Du schon wieder.

Es ist sonderbar, daß man aus einer solchen Gegend nicht einmal schreiben kann. Die Aenderung, die mit dem Gemüth vorgeht, kann der Fremde nicht verstehn. Das Thal ist anmuthig und reich, aber etwas beschränkt. Die Ratur scheibet uns von der gleichgiltigen Ferne und Fremde, wer sich selbst nicht besitht, kann hier nicht leben; wer sich selbst und seine liebsten Hoffnungen, ist hier int himmel. Schreibe mir, was Du vorhast, was Du thust, was Du wünschest und wo Du bist, mein Theurer. Erstenne mein Herz, habe meine Seele lieb, Du meinem Geist so Gegenwärtiger! Gott sei mit uns!

Charlotte.

# Weimar, ben 5. August 1799

Die um die Wartburg allmächtig und reich gelegene Ratur spülte mir einige Freuden zu, wie ich sie lange nicht hatte, aber auch einige Schmerzen. Die ganze Natur ist nur der But und der Schleier eines geliebten Herzens, und ohne dieses an der Hand ist der Schleier nicht genug. Ich dachte an mehr als einer blühenden Stelle an die Zeit vor drei Jahren, an unsern Zephyrtag, an Manches was versunken ist und an das Herz, das über die Wellen der kleinen Stunden ragt. Behalte ein stilles und ein warmes Herz!

## Waltershausen, ben 12. August 1799.

Heute, mein theurer Freund, erhielt ich Ihren Brief vom 5. bs., ich schreibe im Bette und bin trant. Mein Leben siecht, das können Sie wohl benken. Es war ein Schlummer über die Vergangenheit in meiner Seele. Ich muß mich still und milb erhalten.

In Hildburghausen sagt man, die Feuchtersleben ware Ihre Braut. Mit Liebe, mit Freundschaft, mit Innigkeit, mit Wärme gedenke ich Deiner, aber keinen unruhigen Affekt darf ich in mir aufkommen lassen. D lieber, guter, theurer Freund! unsere Liebe, d. h. unsere Seelen- und Geistesart, unsere Neigungen und gemeinsamen Freuden am Schönen und Erhabenen, wie an dem ruhigen häuslichen Sein sind nicht vergänglich; sie sind, denn wir sind nur durch sie.

Charlotte.

Weimar, ben 30. September 1799.

... bisher hat nur mein Gedächtniß gesprochen, mein Herz hat noch die alte Muttersprache für Sie. — Solche einzige Festzeiten in der Alltäglichkeit der Menschenzeit bewahret die Seele fest und erquicke sich an einer unvergängs lichen Vergangenheit.

Richter. .

Waltershaufen, im Ottober 1799.

Dies ist ein wahres Zeichen meines Gemüths: Glaube, Liebe, Rube, Ewigkeit. Ich brauche es nicht aus= peperchen, Du weißt, daß ich Dich segne.

Charlotte.

Weimar, im November 1799.

Du sollst den Namen Deines Gottes nicht migbrauchen, d. h. Du sollst Dir keinen Titel geben lassen. Zeber ausgezeichnete Mensch, der sich einen Titel geben läßt, raubt sich einen Rang und bekennt einen Unglauben.

Ein Titel ohne Amt ist mir so widerwärtig wie ein bilgernes Schaugericht. Ich mag nicht den Herrn Rath Richter bekomplimentieren. Es sei denn, daß Sie einmal aus Dankbarkeit für eine Pension von 1000 st. einen Litel von einem Großen annehmen.

Aber ich ahne, daß Titel, Rang, Abel und all ders gleichen nicht lange mehr genannt werden.

Charlotte.

Weimar, im November 1799.

3ch lese das neue Buch mit gang eigner Luft und beglückendem Gefühl, und wie ich ichon vor drei Jahren gerufen : "fomme zu mir!" so rufe ich wieder : "bleibe bei mir !" 3ch verftebe Alles, tief, leicht, finnend und bilbend und zu Deinem "Leben" modte ich auch noch ein Blattden beilegen, mas auch fo fein wirb, wenn uns Gott bas Leben erhält: - Otto wird mit Amone zu mir kommen und ju jedem häustichen Fest bei Dir mich abholen, und wenn ein Leiden im Sause ift, so wird Bermina zu mir fchicken, um den ruhigen Rath meiner ftets gegenwärtigen Liebe gu bören und wenn ich schwächer werde und nur mein ein= fames Zimmer nicht mehr verlaffen kann, werden immer Eines oder Einige die Abende bei mir zubringen und wir werben im traulichen Gefpräch unfere Gebanken, Erfahrungen und Lecture auswechseln. Und wenn einst unter dem Schatten einer Linde ein frischer Rasen fich erhebt, und bie Rinder am liebsten in dieser Dammerung verweilen und mit kleinen Erinnerungen von mir ihr turzweiliges Gefprach unterbrechen: - bann wird ber Bater, wenn fie nach Saufe kommen, nicht mehr fragen: "was habt 3hr gethan?" sondern: "wo habt Ihr gespielt?" und es wird lange eine Sage im Dorfe sein, daß auf dem Grabe Deiner Freundin bie Rinder am frohften und traulichften spielen.

Richt wahr, heute um 6 Uhr sind Sie in meinem Zimmer, wir effen dann auch miteinander.

Charlotte.

Meiningen, 1802.

Ich möchte jett Ihre Augen oder Ihre Lippen kuffen, denn ich weiß nicht, was geistiger ist. Ich bin der Alte für die Alten, also für Sie. Rie kommt aber ein Alter in Ihr Herz und taher keines in Ihr Auge und auf Ihre Zunge.

Wenn Sie sterben, kenne ich keinen höheren Berluft, blos weil ich glaube, daß Wenige, und die find tobt (Schiller), wissen, was davongegangen ist.

Richter.

### Meiningen, im Juni 1802.

Halten Sie das Blatt für ein Nachblatt aus der frohen Zeit, wo statt der Briefe Billetc kamen. In acht Tagen bin ich in Weimar mit meiner Frau. Es ist unendlich schön, daß ich in dieser so schönen Bergangenheit eine so schöne Gegenwart finde, nehmlich Sie. Ihre Urtheile über meine Bücher sind allzeit mir theurer als alle Urtheile in Büchern.

Sie haben Ihre Burzeln in zwei Herzen. Sie werben unter meinem Dache zweimal verstanden und geliebt, — und Sie wissen nicht wie so sehr. Wir muffen beisammen bleiben, auch weiß ich nicht, was bei solchen äußern Lagen und bei solcher gegenseitigen inneren Erkennung noch Tren-nung erlauben konnte.

Meiningen, im August 1802.

Sind Sie noch die Einsame? Eigentlich ist die Einsamteit, die Laube, der Ort Ihres Herzens, nicht der Saal; — doch gehören zur rechten und schönsten Einsamteit immer zwei Menschen, wenigstens die Liebe zu einem fernen. Die Tage, nehmlich die Stunden in Weimar bei Ihnen waren schön und zart, wenigstens für mich. Ich glaube nicht, daß die Frauen einer so reinen geistigen Anhänglichteit, die keine Beziehungen des Ich's, sondern nur den Werth des Fremden begehrt, sähig sind, wie die Männer. Da Sie nicht erlauben zu wünschen, so darf ich nicht einmal sagen: Leben Sie wohl! — Gute Nacht! guten Abend sagt' ich freilich lieber.

Richter.

### Coburg, ben 29. September 1803.

Wie danke ich Ihnen für den Brief, der nicht blos der Länge wegen der beste, sondern weil er so heiter, gewandt und wißig war und uns Allen wie ein Mond den hellen Tag zurückglänzt, der in Ihnen lebt. Das ist das Rechte, daß die Menschen still wie Blumen neben einanderstehen ohne heftige Verschlingungen und Stürme, sich nur durch Duft berührend und sich blos einem allgemeinen himmel öffnend. Vielleicht oder gar wahrscheinlich blübe ich zarter, weicher Distellopf in künftiger Boche einige Stunden auf Ihrem Boden.

#### Coburg, im September 1803.

Ja wohl haben wir Ihren erhebenden schönen Brief erhalten, der uns Ihre religiöse Stimmung mittheilte. Ich war in meiner Seele recht beschämt, daß wir nur Momente der Erhebung haben, da hingegen das Element Ihres Gemüths Religiosität ist — und Sie im Himmel leben. Thieriot sagt, andere Menschen brauchen Eloquenz, um Gedanken mit schöner Tinte auszusrischen. Bei Ihnen sind die Gedanken mächtiger als die Worte, und wir erkennen, daß Ihr Geist nur Worte sucht, um sich andern verständelich zu machen.

Richter.

## Coburg, im November 1803.

Bergeben Sie! — aus dieser Bitte sollte der ganze Brief bestehen. Ich erschrack als ich im Ihrigen Ihre sanzte Klage über mich und Ihre Liebe und den Schmerz Ihrer vergeblichen Erwartungen fand, die ich so wenig vorzuszesetht hatte. Damals handelte ich wohl gerechtsertigt, nur jeht wird mir diese Feuer. Sigentlich war es unmögelich Sie zu besuchen und doch nach Ihrem Briese mach' ich mir Borwürse. Gute Stille, ich möchte Sie recht loben, denn Sie lieben recht; Sie sind so frei, offen und so reich, Gold im Krystall. An Ihnen kann ich nicht irre werden und darauf, auf unsern ältesten und neuesten Bund bauen, Charlotte, ewig!

Coburg, im November 1803.

Sie möchte man am liebsten als Zeugin um sich sehen, weil Sie das Gute so schön theilen und erhellen. Unter allen Freundinnen sind Sie die einzige; deren Gegenwart mir so lieblich blüht wie die Bergangenheit.

Richter.

Coburg im Mai 1804.

Für Ihre Empfehlung an Mehmel, der sammt seinem schönen Lichtkreise um sich her eigentlich mein Erlangen und meine lette Reisefreude war, danke ich Ihren herzlich. — Nicht einmal ein Mann, geschweige ein Weib, ist mir bisber vorgekommen, das mit solcher Schärse oft versteckte fremdartige Seelen (noch dazu aller physionomischen Beihilse beraubt) gesehen hätte als Sie. Seit lange hab' ich nicht ein so schönes ruhiges Dasein genossen als bei Ihren.

Unser ewiger Geistes Bund, der durchaus keine äußerliche Bande und Fäden zu seiner Festigkeit hat und braucht; ist durch unser letztes Beisammensein nicht sowohl sester geknüpft, als mit neuen Farben für mich geschmückt worden. — Wenn es Glück auf der Erde gibt, so nehme es den Weg zu Ihrem Herzen.

Coburg, 1804.

Bie war Thieriot bei Ihnen? Ich habe gestern die drei Bände "Flegeljahre" jum Berleger geschickt. Zeht schreib' ich Programme über die Kunst. Ein Autor schreibt noch eine Minute länger als er lebt. Ich wollte Sie wohnten hier. Ihr stiller gemüthlicher Sinn ist eben dadurch ein allmächtiger und erbeutet, weil er nicht fordert. Leben Sie wohl, Ihre herrliche Natur und Charlottens Tochter sei gegrüßt. Addio cara!

Dein alter Richter.

#### Ragreuth, ben 5. Mai 1805.

Bielleicht lockt Ihnen meine Aesthetik, worin Sie Ihr Ich oft sinden werden, noch einige Blätter sür mich ab. — Bayreuth sinde ich nur in dem Zaubergürtel seiner Gegend. Jacobi geht als Akademiker nach München. Der himmel weiß, ob ich Zugvogel diesem Adler nicht endlich solge, ob ich zugvogel diesem Adler nicht endlich solge, ob ich gleich auf der Erde keinen zweiten Emanuel wieder sinde. — Meine Kinder gedeihen und knospen. Sie würzben sich nicht satt an ihnen sehen; mich kosten sie leider manche poetische Seite, und die väterliche Begeisterung verzbrängt die dichtende. Ich sehne mich nach Ihrem Laute, nach der Freundin, die so stark, wie sie aus dem Litan und der Aesthetik sehen kann, an meiner innern Bildung wieder umbildete.

Ragreuth, 1806.

Eine Zeile von alter bekannter Hand ift doch besser und unvergesner, als ein langer Brief, den man immer zu schreiben vorhat und doch nicht vermag. Ich schweige jetzt mehr brieslich als je, gerade das Gegentheil thu' ich ges druckt. —

Das Beste ware Auge in Auge, Hand in Hand. Wir Beibe haben viel zu sprechen; ber Himmel gebe mir bald bieses Glück, schwerlich aber sind' ich's in Berlin. Es gehe der Freundin, Mutter und der Jungfrau wohl unter dem wilden Himmel der Zeit!

Richter.

Ragreuth, 1806.

Könnte Ihre freigebende Natur zürnen, so würde mir das Bersöhnen für ein so langes Schweigen schwer, obgleich dieß nicht ein inneres war. Das Wichtige im Leben kam immer von Erinnerung an Sie begleitet zu mir. Leider ist jeht nichts mehr wichtig, als die Noth. Der Krieg der dießmal das Gute erntet, nicht säet, rückte uns näher und nah und drohte oder versprach, mich immer weiter zu treizben bis nach Berlin. Dieß weiß ich gewiß, daß ich in einer größeren Stadt sterbe und daß ich Berlin wieder sehe. Da zu wohnen, sehlt mir weniger Lust, als Geld. Wie lange bleiben Sie noch da. Mir sehlt nichts als Frühling und Weimar'sche Gesellschaft.

Bare denn außer Berlin gar teine Möglichteit, daß drei Menschen, die sich gewiß nicht mit so offner und freier Liebe wieder finden, nur Ein Leben neben einander ohne Ferne führen? Als Jüngling will man blos Briefe, später in der She will man Gegenwart.

Richter.

Berlin, 1810.

Eine bedeutende Individualität des Geistes sendet ihre Strahlen: — so wird der Mensch, wenn ihn einmal eine wahrhaft bedeutende Geisteswirkung tieser getroffen hat, noch bei jedem stillen oder lautem Gesühl der Erinnerung an dieselbe von eigenthümlicher Rührung bewegt. Diese Grade geistiger Belebung sind nicht getrennte Glieder, sondern ein einziges ungetheiltes Ganze, in dessen innerer Harmonie sich lebendig umwoben zu fühlen das Beste bleibt, zu dem wir im Leben durchzudringen vermögen.

-1 -1 ODD >--

Charlotte.

| · |   | ,      | • ! |  |
|---|---|--------|-----|--|
| , |   |        |     |  |
|   | · | •<br>• |     |  |
|   |   |        |     |  |
|   |   | ,      |     |  |
|   |   |        |     |  |

# Briefwechfel

zwischen

Emilie von Berlepsch

unb

Jean Paul

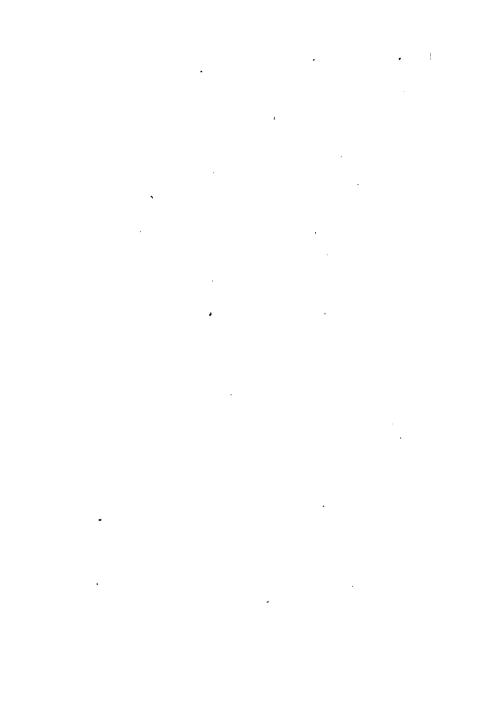

## Guter, lieber Jean Paul!

Unvergegliche Erscheinung aus jener verschleierten, selig geahnten Welt, werden Sie mir es verzeihen, wenn ich wieder Mage? nicht über Sie, o nein, ber warmste Dank für Ihr Kommen wird nie in mir auslöschen, nur über mein unbegreiflich hartes Schicksal, das Sie, weil ich wieder gezüchtigt werden sollte, mittreffen müßte. D. ich babe recht viel zu bitten, und was ist's in mir, das mich abhalten will, das mich beinahe hindert, fo gang unbefangen, gang mit offner Seele auf biefem Babier au fprechen, qu leben, wie ich es doch in Ihrer Gegenwart that? weiß ich's benn nicht, daß teine Liebe gang rein von Egoismus ift. und ift's nicht Harte gegen mich felbst. daß ich mir vorwerfe, ich liebte Sie nicht uneigennützig genug, ba ich ben Bedanken fast nicht zu ertragen vermag, daß Sie nicht wieder herkommen möchten, obgleich ich selbst dazu rathen mußte, wenn Sie es irgend nicht ganz gern, ganz leicht und sich unschädlich thun können?

Ach, ich bin seit Ihrer Abreise, oder vielmehr seit Ihrer Antunft, gar nicht wieder in's Gleichgewicht gekommen. Ich mag Ihnen nicht ausmalen, wie Sie mir vorgesschwebt haben, wie ich mit Ihnen und für Sie empfand,

Bean Banl's Dentwürdigfeiten II.

L

und mich für Sie angstigte; benn ber hohe Muth, mit bem Sie hier Ihren Schmerz bestritten \*), tauschte mich nicht. Aber Sie lieken mir eine große Soffnung, Sie gaben mir Ihr Wort und Ihre Hand, daß Sie wiedertommen wurden; ich fuchte meinen tleinmuthigen Zweifel zu befiegen, ju boffen und zu glauben, und ich that's bis beut. Freund tam. Rein Unmuth, tein Borwurf barüber, bak nicht eine einzige Zeile ben Boten begleitete; folche Forderungen ber Bartlichkeit muß man unterbruden konnen. Aber wie Ihr Freund mir Ihren hiergelaffenen Rod abforderte, ward ich blag, mußte mich ftugen und vermochte taum die Frage: ob Sie benn nicht wiederkommen wurden? und ich glaube mahrlich teinen icharferen Schmerz in meinem fo ichmerz: und täuschungsvollen Leben gefühlt zu baben. Was foll ich Ihnen darüber fagen? und was würde es nüten, wenn ich Ihnen, großer Renner mabrer und ftarfer Gefühle, das schildern wollte, was Sie schon wissen muffen, wenn Sie mich wirklich burchblickt haben, wenn Sie nur einen Augenblid an meine Freude gurudbenten wollen.

Und boch bitte ich nicht, daß Sie kommen möchten.

Ich kann mich schon nicht darüber trösten, daß ich Sie zu der beschwerlichen Reise hierher so dringend genöthigt hatte. Folgen Sie Ihrem Herzen; wenn das für mich spricht (können Sie mir sagen, warum all Ihrer Güte, Hingebung und Mittheilung ungeachtet ein Etwas in mir ift, das immer zweiseln will?) so sehen Sie nicht auf äußere hindernisse und Neine Abhaltungen.

"Was wir von der Minute ausgeschlagen "Gibt keine Ewigkeit zurück!"

<sup>&</sup>quot; Ueber ben Tob feiner Mutter.

Das gilt bei mir einzig nur von echten reinen Seelensfreuden, und glauben Sie es mir, es kann für mich in keinem Leben eine höhere geben, als der unmittelbare Seelenumgang mit Ihnen, trefflicher Mensch! Ach, wir haben uns ja noch nichts gesagt.

Heute über drei Wochen gehe ich von hier; — das ist entsehlich lange, wenn Sie nicht kommen. Jeder Tag, sede Zeit, da Sie kommen wollen und können, ist mir recht und lieb. Richten Sie es so ein, daß wir zusammen nach Hof zurückgehen, ich habe schon meine Einrichtung darnach gemacht. Aber nur herreisen sollen Sie nicht, wie das erste Mal, zu Fuß! Schreiben Sie mir einen bestimmten Tag und ich hole Sie in Asch ab. Ich will es so. — Lassen Sie mich einmal ein wenig despotisieren. Auch sollen Sie hier mehr Bequemlichkeit und Freiheit haben, als das erste Mal, ein einzelnes Stübchen oben und Kassee um 6 Uhr.

D, Ihr fataler Rock! Eben holte ich ihn her und juh ihn sehr finster an . . .

Vergessen Sie nicht, daß Sie mir versprachen, sich zu schonen, und welche heiligere Pflicht kann Ihnen Ihre Menschenliebe auslegen? Emilie.

gof, ben 23. Juli 1797.

### Theuere Emilie!

Ihre Vermuthungen sind eben so viele Schmerzen für mich, nicht weil ich unschnlichig bin, sondern weil sie trübe

find. So leicht vergesse ich nicht, und so leicht werden Sie nicht vergessen. Aus meinem Herzen durfte nie eine schöne Seele weichen und keine die ich liebte und keine die gelitten hatte. Wie könnte Ihr Bild, bei der Bereinigung dieser drei Beziehungen, je in meinem Geiste verschwinden oder erbleichen! Ihr Schicksal ergriff mich, weil ich so viele Stunden Ihres Lebens denen ähnlich fand, die man auf zu hohen Bergen verlebt, in dünner, öder, leerer Luft, schwer athmend, um uns einsam und kalt, oben der stumme Himmel, unten der Glanz und die Kälte der Gebirge.

Nur zu leicht vergißt man, daß die ganz idealische Welt nur vom inneren nicht vom äußern Menschen betreten und beschaut werden kann, daß der Irrthum sie zu verkörpern, der Wunsch sie zu bes und erleben, noch widersprechender ist, als die Sitte der Nordamerikaner, die jeden Traum erfüllen zu müssen glauben, und daß es so viel ist, als wenn man Geister in Körper, Gott in die Welt, Idhyllen in Schäfereien verwandeln will. Auch mich haben diese Irrthümer lange verwundet, aber endlich bekehrt.

Der himmel stille das bewegte Herz mit seinem Frieden und nehme ihm alle Thranen weg, die nicht der Freude und der suben Sehnsucht gehören! . . .

Richter.

fof, ben 30. Juli 1797.

... Ich habe dem Schmerz die schwersten Steuern abgetragen und habe nichts mehr zu verwinden, als ein

wachsendes Sehnen. In Ihrem Herzen ist mehr Liebe, als in Ihrem Auge, und darum werden Sie nicht gekannt und nicht glücklich.

Möchten Sie lieber an meinen Schlüssen und meinen Erfahrungen, als an meinen Empfindungen Antheil nehmen! Ich kann mit dem brennbaren Aetherglobus der zweiten Belt aufsteigen über die erste und in der Mongolsiére des Ideals mich in den offneren Himmel verlieren; aber ich stage dann nicht nach der Erdenkälte in der Höhe, weil ich nur von der Erde, nicht vom Körper getrennt bin.

Richter.

frangenbad, ben 6. August 1797.

#### Tieber Jean Paul!

Sie kommen nicht, so komme ich. Ich bitte Sie, im Brandenburger Hof mir zwei Stuben zu bestellen ... übrigens mache ich mit Ihnen die unverbrüchliche Bedingung Ihrer völligsten Freiheit. Die Angst, Sie zu stören, Sie zu belästigen, ist der einzige bittre Tropfen im süßen Kelch meiner Hoffnung und Freude. Nie werde ich Sie bitten zu kommen, und wenn Sie auf meine Frage nein! antworten, so will ich stets noch mehr glauben, als trauern. Ist das nicht ein großes Versprechen?

Richt wahr, ich habe Sie bis auf einen hügel begleitet, auf dem es recht bell und warm ift? D. Sie lieblicher

Eräumer, träumen Sie boch ja, daß unsere Beister sich zu allen jenen Höhen begleiten, die jetzt nur als lichthelle Punkte durch unsere Nächte schimmern, und die ich durch das Medium Ihres Geistes, wie durch das schärfste Fernsglas erblicke.

Emilie.

# Creben bei Altenburg, ben 3. September 1797.

Alles, was ich Ihnen sagen konnte, Freund meines mahren Selbst. Geliebtester, alles das lebt ichon in Ihrer Seele, ift mit belleren, ftarteren Zügen, als meine Band ju entwerfen vermag, in Ihr Inneres geprägt. Sie kennen gang die Liebe, womit ich Sie liebe. Ich barf sagen, Ihr Beift wurde fie erschaffen haben, wenn er fie auf Erden nicht schon gefunden hatte. Muß mir es benn nicht überfluffig scheinen. Ihnen zu beschreiben, wie mir war, als Sie mich verließen, als ich am andern Morgen Ihren mir jett so lieben Wohnort verließ, mit welcher fast betäubenden Fülle von Gedanken und Empfindungen, die fich alle auf Sie, auf unfere Bekanntschaft bezogen, ich den gangen langen Tag hindurch beschäftigt war; wie ich Sie immer, immer im Herzen trage, in jedem nur irgend schönen und guten Gegenstand der Natur etwas finde, wobei ich Ihrer ge= Rein, das alles wiffen Sie; aber gewiß benten tann? ahnen Sie nicht gang, wie reich, wie ftark und gut ich burch Sie werbe, wie sich mein Beist am Ihrigen - crystallistert. Ich kenne, wie Sie, die Täuschungen, womit die Einbildungstraft das Heiligthum schmudt, wo alle Fähigeteiten und Kräfte des Gemüths in ein vergötterndes Gestühl sich verlieren. Ich kenne und fürchte sie. Aber ich weiß, daß hier keine Täuschung ist, daß die Phantasie hier nichts thut als beleuchten und vergegenwärtigen. Auch konnte sie mich wohl zu Träumereien und Schwärmereien sühren, aber dieses helle, glänzende Bewußtsein meines großen Glücks in Ihnen, diese lebhafte Dankbarkeit gegen die Borsehung sür die Wohlthat unserer Bekanntschaft, der siets rege Wunsch, sie zu verdienen, die erhöhte Gleichgültigkeit gegen Alles, was zu klein ist, um Ihnen genannt zu werden — was habe ich noch zu sagen? Eine volle Bestredigung meines so ungenügsamen Seelendurstes — kann das Alles Phantasie und Täuschung sein?

Ich sehe Ihr zweifelnbes Gesicht; ich bore Sie leise fragen, ob ich benn wirklich gang von Ihnen zufriedengestellt, gang beruhigt bin? Lieber, es ift sonderbar. trennt von Ihnen, schäme ich mich meiner Forderungen und 3weifel. Sie scheinen mir in ber Entfernung mehr ein Genius, als ein Menich. Ich fühle bann fo fehr Ihre Uebermacht, mein Geift beugt fich vor bem Ihrigen, ben ich so boch auf glanzenden Klügeln schweben sebe, daß es mir icheint, als dürfe er kaum sich niederlassen und etwas dauernd berühren, viel weniger von mir Armen gefesselt werden. Aber in der Gegenwart erscheint mir mehr ber Menich und wir ruden uns naber, es entstehen Unsprüche und Forderungen. Und doch sehe ich: eben das elastische leichte Schweben, bas Ihrem Beifte die Erhabenheit, ben Umfang gibt, muß auch auf Ihr Herz wirken, und ihm die ausdauernde unverrückte Stellung an einem andern bergen unmöglich machen. Sie forbern mit Recht ungebundene Freiheit; sie kommt Ihnen als Genius zu. Aber ungerecht sind Sie dann, wenn Sie fordern, daß man damit zufrieden sei, daß es nicht schmerze. Die Aenderung, die Sie von mir verlangen, würde mein Wesen verrücken; denn dieses Ausschließende in mir ist mein Bestes, ja das einzige Heilige in mir, das mich erzog und bewahrte.

In 8 Tagen gehe ich nach Weimar. Ich bitte Sie nicht mir zu schreiben, es muß eine Forderung Ihres eigenen Herzens, wie des meinigen sein, sonst thun Sie es nicht. Ich bleibe sest seinigen sein, sonst thun Sie es nicht. Ich bleibe sest seinigen entschlossen; Ansang, spätestens Mitte November bin ich dort. Wenn meine Hoffnung Ihres Hinkommens getäuscht würde, nein, nicht als slüchtigen Gedanken kann ich das ertragen. Und doch wieder, mit Ihnen den ganzen Winter da zu sein, das ist etwas so Schönes, Großes, Glückliches, daß es mir auch wieder nur vorschimmert. Es ist ganz unmöglich, daß ich Ihnen sagen könnte, was Sie mir sind; nur das weiß ich, daß ich ein ganz anderes Geschöpf bin, seit ich Sie kenne.

Lebe wohl, Du Einziger — "kann es ber Mensch benn sagen, wie sehr er liebe?"

Emilie.

fof, ben 19. Ceptember 1797.

# Theuerste Freundin!

Ihr Bild hing wie eine Sonne zwischen meinen andern Bilbern und diese hingen als Nebensonnen um Sie. Ich sehne mich an das herz herders zuruck, aus dem der Ichor

eines höheren Geistes, als der Nervengeist, seit meiner Jugend in meines überstoß. Plane des Lebens und Schreibens, junge Hoffnungen, sind ebenso viele unruhig zudende und mich verwickelnde Polypenarme, die zu viel umgreisen wollen. Ich will alle diese Arme bis auf zwei abschneiden auf dem Lande neben meiner Frau.

Sie vermengen Allgemeinheit ber Liebe mit Beranderung berfelben. 3ch babe nie eine Seele ber andern geopfert. Die Liebe hat so viele Stufen, als es menschliche Liebenswürdigkeiten gibt. Soll ich jene Fulle bes Bergens, die die gange Erde und alle Wesen und Blaneten aus ihm berausscharrt, um den weiten Blat aller Liebenswürdig= teiten mit einem Wefen auszufüllen, wiederbegehren? -Der Mensch ift ein aus fo vielen Rraften gusammengeimpftes Wefen (gleichsam mehr ein Baumgarten als ein Baum), daß er zum Gedeihen fast Sonne und Regen, und Frühling und Berbst., und Licht und Schatten zugleich bedarf; er balt oft die Uebermacht einer Rraft für harmonie und den freien Anklang aller Tone für Disharmonie. febne mich von der Meffiade zum Epigramme, vom Rampaner Thal in die Holzschnitte, von der Dichtkunft ins burgerliche Leben, vom Land in die Stadt, von Ihnen zu Andern, aber freilich noch öfter zurück.

Bir werben neue Stunden erleben mitten im ewigen Da capo ber Zeit, eben meiner alles nachspiegelnden Bielsseitigkeit haben Sie mein Aufnehmen Ihres gleich bem himmel einförmigen Besens juzuschreiben.

Herber trenne Sie von jeder harten Nachbarschaft und ber ewige Geist sage jeder fremden Seele: thue der Wunden nicht weh!

#### Raum burg, ben 16. September 1797.

Morgen tomme ich nach Weimar, da finde ich einen Brief von meinem Lieben; bas fagt mir bie sonberbare, unaussprechliche Sehnsucht, womit ich nach bem Ort verlange, wo mich doch mancher Verdruß, viele hochst unangenehme Geschäfte und nicht eine Freude, aufer die Berber'n au feb'n, erwarten. Aber das Alles ist von der Hoffnung auf einen Brief verschlungen, den ich gewiß finde. 36 kann überhaupt wenig mehr zweifeln; ich habe Stunden, wo alle Mengstlichkeit, ich möchte fagen die Sterblichkeit benn dazu gehört boch wohl das frankliche Zweifeln und Gribeln - verschwunden ist vor dem reinen, seligen Befühl meines Giudes, das ich in Dir, durch Dich habe, Du Theurer — und seben Sie, ich bitte Sie nicht mich gu lieben — bas ware ja albern — aber ich bitte Dich. Du Guter, den himmel, den Du in mir erschufft, recht ju bescheinen und, wenn Du es tannft, auszumeffen: und fo wirft Du ibn gewiß nicht gerftoren.

Wüßte ich nur etwas Gescheibtes, etwas mehr Gedachtes, als Gefühltes Ihnen zu schreißen! Wie geht das zu; ich, die immer neun Zehntel Verstand und kaum ein elendes Zehntheil Herz sein soll, ich denke wohl immer allerlei, das ich Ihnen vortragen möchte; aber sobald ich dasitze mit der Feber in der Hand, so ist alles Gescheidte, Logische, Scharssinnige, rein aus meinem Kopfe fort und nur das Herz will sprechen.

Wie gern möchte ich Sie immer und überall befragen! wie Vieles muß in mir, da ich das nicht kann, als unreises Samenkorn liegen bleiben und — verwelken! Ich trage dieses Gefühl des nicht völlig Reiswerdens, der moralischen Unwollendung, beständig mit mir herum und es vermehrt meine Sehnsucht nach der wolkenfreien Nähe einer Sonne und diese Sonne ist — Ihres Geistes Liebe.

Ich schreibe Ihnen von Weimar aus recht viel, wenn Sie wollen, d. h. wenn Sie antworten. Wenn das Wetter gut bleibt, so nehme ich mein Dintensaß in die Tasche und setze mich im Bark hin und schreibe da an den Genius meines Lebens. Aber ist's auch genug, daß ich mir ihn erwählte? ward er mir vom obersten Genius wirklich zuerstannt, und hat er selbst ja dazu gesagt?

Emilie.

## Weimar, ben 23. September 1797.

Die Geschichte Ihres Briefes, ben ich den Tag nach meiner Ankunst erhielt, ist ein Beitrag zur Geschichte meisnes Lebens. Am 17. kam ich an, befragte schnell meinen künstigen Schwiegersohn, ließ Herdern befragen, und es war noch nichts für mich da. Was ich Ihnen von Naumburg über meine Sehnsucht schrieb, ist nun schon in Ihren Händen. Ich werde nie wieder derzleichen schreiben, aber historisch darf ich mich wohl darauf beziehen. Am 18. ersuhr ich, daß ein Brief für mich da sei. Man läßt mich zwei Stunden warten und in einem Zustand, den die Kunstrichter übertrieben, unnatürlich sinden würden, wenn Sie ihn schilderten wie er war. Endlich kommt L. ganz blaß und zerstört und entbeckt mir, mein Brief sei nicht zu sinden. Als er auch mich erblassen sieht, läuft er wieder

fort und erst gegen Abend trifft er mich auf der Gasse und reicht mir athemlos vor Freude den endlich gefundenen Brief. Nun zucken alle meine Nerven, denn ich konnte ihn nicht gleich lesen, endlich, endlich — gelesen war er, aber — ich wollte, ich brauchte kein Bild oder fände ein neues statt des verbrauchten, aber doch hier schrecklich wahren: die hohen schwellenden Wogen, die plöhlich ein Frost erstarrt. So war mir, aber wie? und warum? das fragen Sie mich nie.

Ich war einige Stunden bei Herder's, wir sprachen nur von den Kunstwerken in Dresden und von Ihnen. Fast Alles, was Herder über Sie sagte, freute mich — seinetzwegen. Ich sah mit Vergnügen und erhöhter Liebe zu ihm, daß er, wenn er nicht durch Kränkungen gereizt worden, sehr billig sein kann. Er sagte mit dem gutmüthigsten Ausdruck: Sie hätten gewiß in Deutschland, also wahrscheinlich in der Welt, nicht Ihresgleichen an Reichthum, Schnellkraft des Geistes, und dabei ein so schwärmer mich die Herdern, als ich von Ihnen sprach, "Schwärmerin".

Wie oft höre ich von der Schwierigkeit des Lesens Ihrer Schriften, so daß man nicht dazu kommen könne. Sollte wirklich alles Bedürsniß und alles Gefühl für einen hohen, großen Genius verloren geh'n, daß wir von einander nichts mehr suchen und schätzen, als was auf flacher Hand liegt, was sich mit dem anatomischen Messer der Kritik zerlegen, mit dem Zitronendrücker der Kompisation ausgeuetschen läßt?

Uebrigens ist hier alles, wie durch einen bofen Zauber auseinander gesprengt; Liebe, Freundschaft, Begeisterung, Kunftgenuß, ja sogar Geselligkeit, sind hier nicht einmal mehr ein Laut, ein Schatten. Gin bleiernes Nichts — welch' eine Zusammensetzung mache ich ba! — brudt alle Köpfe, alle Herzen in eine scheinbar gleiche Unform.

Ich bin sehr viel im Bark, wohl brei bis vier Stunden jeden Tag und so einsam, daß ich außer einigen Arbeitern keinem lebendigen Wesen begegne. Es ist da sehr schön. Die sansten Wellenkinien aller Sänge und Wiesen und der webende Schatten der herrlichen Bäume wirkt besänstigendauf Nerven und Geist, und gibt mehr Vergessenheit und Frieden, als Genuß und Begeisterung. Froh din ich nicht; der Himmel von dem ich neulich schried, ist schon zerstört, aber mein Gemüth beharret in sesten, freien, selbstgewählten Gefühlen, die vielleicht eben, um die höchste Schönheit zu erreichen, unbelohnt bleiben müssen. Leben Sie wohl, mein Theurer!

Emilie.

gof, ben 2. Oftober 1797.

#### Meine theuerfte Freundin!

Wie kann ich dem guten Auge, dem ohnehin die Bersgangenheit den Himmel so trübe bezog, selber irgend eine blaue Stelle haben nehmen wollen! Ich zerriß mein Herz mit jedem Seufzer, der statt des Blutes aus Ihrem wunzden ging und beklagte jedes meiner an Sie gerichteten. Borte, da ein briestliches Misverständniß sich leider erst durch die langsame Post und nicht wie das mündliche, durch einen Blick auslährt. Emilie! Sie wissen nicht, wie ich Sie liebe.

Es ist beklagenswerth, daß die wenigsten Menschen einen Lebensplan, obwohl Wochens, Jahress, Jugends, Geschäftssulane haben. Die Menschen sind auf ihrem Wege ohne Ziel, und der Zusall, die Noth und die Begierde, drängen sie an eines, und das nehmen sie für ihres; Goldstücke und Sprenmedaillons ziehen den Menschen am längsten im Leben nieder, und so stirbt der äußere, ohne daß der innere je slog. Die Dumpsbeit der menschlichen Wünsche, die Gleichgültigkeit gegen innere Einigkeit, die halb ungleiche, halb zusällige Ausbildung der inneren Glieder, deren eine Hälfte einem Riesen und deren andere einem Zwerg anpaßt, machen mich nicht bloß traurig, auch zaschaft. Auf die Kirchhöse der ganzen Erde, sollte man die allgemeine Grabschrift sehen: Hier liegen die Wesen, die sonst wußten, was sie haben wollten.

Der Abschied von allen lieblichen Berhältnissen hier gibt mir viele Wunden mit nach Leipzig. Möge ich dort in Ihrem schönen Herzen kleinere finden!

Richter.

Weimar, ben 15. Oftober 1799.

Sie werden, mein guter und geliebter Freund, später einen langen Brief von mir erhalten, an welchem ich, in den Stunden, wo ich körperlich weniger leide, zu meiner einzigen Erquickung schreibe. Doch könnte ich, dürfte ich Sie wohl bis zu seiner Beendigung ohne Nachricht von mir lassen? und sollte ich Ihnen nicht früher danken, daß Sie

mir so schnell, so wohlthätig antworteten? Ja gewiß, mit tiefgerührter Seele banke ich Ihnen! Ihre Worte: "Sie wissen nicht wie ich Sie liebe." Klingen unaufborlich in meinem Innern und beschäftigen mich so beilfam, bag vielleicht einzig bieser Gebanke fähig war, mein Gemuth, bas sich ängstlich zu verwickeln und zu verstimmen anfing, in Klarheit und Harmonie zu erhalten. Ich benke viel nach über das wie? Das ist wieder ein so unerreichbarer Bunkt, eine ewig verhüllte Geftalt. Wiffen Sie benn, ber Sie fo viel miffen, wie ich Sie liebe? Bewiß nicht. Auch ich weiß es nicht. Ich tann nur einzelne Buge angeben. Die bei weitem nicht bas Ganze ausmachen. Aber das weiß ich, daß diefes Gefühl fehr wenig, ja gar teine Aehnlichkeit bat mit Allem, was ich noch in meinem Leben Liebe nannte. Es ist nicht idealisch und doch auch nicht recht menschlich: es bat vom Religiosen die Rührung, die fülle, die Bewunderung, die Begeisterung, die Sehnsucht, aber nicht gang die Zuversicht. Ich habe mich oft gefragt, ob ich nicht eben so viel Glück in Ihnen durch mein Anschauen, mein Benießen Ihres Beiftes haben, ob ich Sie nicht eben so lieben konnte, wenn Sie mich gar nicht lieb: ten und da finde ich: nein, ach nein! Ich erschrecke und frage mich: warum? Aber Sie selbst fagen es ja irgend: wo: "Alle Liebe liebt nur Liebe." Ja, ich wurde die Gottheit felbst nur anstaunen, bewundern, fürchten, nicht lieben, wenn ich glauben müßte, daß fie mich nicht liebte, mein Wesen nicht beobachtete, ausforschte, burchsähe und also Freude an mir batte, wie gering auch diese Freude märe. -

Aber eben, wie ich meine Liebe zur Gottheit, mit ber ihrigen zu mir nicht meffen noch vergleichen kann, so bin

ich auch, nehmlich in meinen besten, vernünftigsten Stunden, über die Berschiebenheit Ihres wie und meines wie, die ich deutlich ahne, gar nicht unruhig.

Freilich will ich gestehen, ich batte den Bahn gefakt, bak eine groke, ftarte, ausbauernde und gewißermeise ausschliefende Empfindung, vom boben Werthe für Sie sein muffe. Und da babe ich doch noch bas über Ihre Biegfamkeit und Bielfeitigkeit zu fagen: fie ift's eben, welche das Genie zur gefährlichen Gabe macht, jo fehr fie auch zu feinem Befen gebort. Die Fähigkeit, die fie gibt "aus dem Kampaner Thal in die Holzschnitte, von der Meffiade zum Epigramm, von mir zu - irgend einem Wesen zu geben, ist schön und gludlich, aber die "Sehnfucht", die Sie sich felbst zugesteben, ist schon zu viel, ist fehlerhaft, tann unmöglich einem anderen warmen, festen Bergen Geleit geben, tann auch Sie in der Lange nicht gludlich machen, nicht wahr und gut erhalten. Singegen fann tein Gefühl, feine Berbindung, eine Seele, wie die Ihrige einseitig machen, nicht die "Fülle des Bergens fann die ganze Welt aus ihm beraussperren, um den weiten Blat des Liebenswürdigen mit Ginem Wesen zu füllen". beift das nicht: Fille mache arm? Nein! keine große, reine Empfindung hat je schwach und kleinlich gemacht. habe ich einst gegen Göthe behauptet und ach! muß es mich nicht schrecken, daß ich es nun auch gegen Sie behaupten muß? In den bunten, qualvollen Scenen meines Lebens, von allen Gefahren umringt, bat mich allein (bas bezeug' ich voll des beifieften Dankes gegen ben großen Geift meines Schicffals) diefer feste, unbiegfame Sinn gehalten, ber mich immer lieber Leiben wählen ließ, als Freuden, die mir zu klein, zu niedrig, oder irgend unbarmonisch mit

meinem wahren Siun geschienen hätten. Und diesen Himmel über mir hat der Alliebende nie ohne eine helle, erwärmende Sonne gelassen. Ist nicht der Gedanke an ihn diese Sonne ? Und hat er mir nicht Sie, Sie herrliches Besen zugeführt? und soll ich mich nun nicht freuen, daß ich wie der Adler Sie anzublicken vermag? soll ich mich nicht freuen, daß mich nie Irrlichter blendeten, mich nicht in Sümpfe führten, wo mein Auge trübe geworden wäre?

Ach der Brief follte turz werden . . . aber beantworten sollen Sie ihn nicht.

Ihre

Emilie.

Ceipzig, ben 14. Rovember 1797.

... Um Berge Ihres Geistes können nur die geistigen Wolken, nicht die körperlichen schmelzen, aber die Einbildung der Schwäche ist zugleich Mutter und Tochter der Schwäche ... keine Blume wird unter uns zum Distelkopf werden, sondern die Blüthen werden blos Früchsten weichen. — Und gib dem November meiner Seele wieder Sterne und Morgenroth.

#### Rippach-Edelhausen, ben 11. April 1798.

Wie könnte ich länger sein, ohne Ihnen zu schreiben, mein ewig theurer Freund, an den ich immer denke, ohne den zu leben mir nur zu schwer wird. Freitag gehe ich nach Weimar. Ich kann Ihnen, geliebter Freund, einen Plat in meinem Wagen anbieten, ja, ich bitte sogar recht darum, daß Sie von Hof nach Weimar kommen und mit mir nach Leipzig reisen. Ich habe recht viele Gründe est zu wünschen, unter anderen, weil man in Weimar sagt, wir seien aus? Aeußerste mit einander zersallen. Bleiben Sie ja nicht weg, mein Guter!

Emilie.

Weimar, ben 7. Januar 1798.

Nicht wir, meine Freundin, sondern das Schicksal stellet uns gegen einander in Streit. Meine medizinische, ässihestische, poetische und Allerwelts-Lage fordert von mir dieses getheilte allgegenwärtige Leben. — Die Unähnlichkeiten, die jeht zwischen und nur Schranken sind, würden einmal, wenn Ihr schöner Traum keiner wäre, zu Klüsten werden, worin drei Menschen untergingen. Der vom Geschick gesotene Zwischenraum macht die dissonierenden Intervallen unsere innern Tone erträglicher und sanster. — Ich sehne mich saft, von der Hand zu leiden, die so viel leidet.

Ceipzig, im Februar 1798.

Ich hätte Sie lieber umarmt als bestritten, theuerste Emilie! Ein stiller Abend mit Ihnen ware für mein herz ein schöneres Ende des Tages gewesen, über welchen trübe Wolken zogen. Das Schickal lasse die Sonne in die Fingalshöhle Ihrer Phantasie scheinen, und lasse Ihnen auf dem Boden Ihrer Ossianischen Träume frohere wachsen, als diese.

Richter.

# Ceipzig, ben 23. Februar 1798.

Ihr Brief, oder vielmehr Ihre beiden Briefe, mein Lieber, (denn ich weiß recht wohl, daß ich Ihnen noch auf einen frühern Antwort schuldig bin) hätten eine recht schnelle Antwort verdient; denn sie waren beide wirklich recht gütig und gut. Nie werde ich aufhören, Ihnen für jede edle Erwärm=ung der Seele zu danken, die mir Ihre Schriften in so richen Maße, und Ihr Wohlwollen doch auch zuweilen schnlte. —

Meine "neue Freundschaft," wie Sie's nennen, hindert mich nicht am Schreiben... Freundschaft! Dich bunkt, is könne für mein ganzes künftiges Leben dieses Wort nur in Einer Beziehung brauchen und aussprechen.

Es ist sonderbar, daß ich über meine jetige Stimmung nicht wohl sprechen kann; ich glaube, meine Ruhe würde nicht verstanden werden. So ungefähr, mein' ich, ist es dem sterbenden Christen zu Muth. Ich weiß nicht, ob Sie

biese Stimmung in einer kleinen Schrift finden werden, zu ber ich bewogen worden bin. Ich konnte es nicht abschlagen, meine Meinung über Mallet du Pan's Bnch und über die albernen Dinge zu sagen, die über die Schweiz geschwatt werden. Es ist mir selbst unbegreistich, wie ich so warm über den Gegenstand schreiben und doch so innig ruhig sein kann. Dabei schweben mir immer Rainolds Worte an Eliza Draper vor: "Je jure de ne jamais écrire une ligne qui ne soit digne de ton Ami." — Ich kann meine Reise vor dem 10. März nicht antreten. Mit inniger Anhänglichkeit und Freude werde ich Sie wiedersehen. Emille.

Weimar, ben 16. April 1798.

But, wahrhaft gut find Sie, mir so bald, so im vollen Genug Ihrer edlen Freuden und Freunde ju fchreiben; und gewiß, ich rechne es Ihnen boch an. Bei mir ist's viel weniger Berdienst; benn ach! keine Gegenwart umschwebt mich hier lodend, beglückend; nur etwa eine Erscheinung ber Bergangenheit, aber -- nur trübe und fern. Berdienst also, aber recht wahrer, warmer Trieb meines Herzens ist's, wenn ich nochmals schreibe, um Sie recht bringend um Ihr hertommen zu bitten. Man municht Sie hier, man freut fich Ihrer; es ist jest hier eine ziemlich fanfte Temperatur, moralisch meine ich. Ach, mir ist's wunderlich in meinem Gemuth, teine Freude, teine Liebe, keine Schönbeit rings umber; nicht der leiseste Bunfc in mir, Gothen nur zu seben, geschweige zu sprechen . . . . Man spricht hier viel von Macdonald und unserer Freundschaft.

Emilie.

gof, ben 21. April 1798.

Von der blühenden Freundschaftsinsel sehe ich auf dem weiten Meere, das Sie trennt und trägt, wie lebenswarm Ihr Herz unter so vieler Zurückverfung der Liebe auf eines schlagen würde. Ich trage den Vorschmack der Trennsung in den Nektar der Gegenwart.

Ich ahne, daß Ihnen, unter dem Wachsfiguren-Rabinet, wodurch Sie zu gehen haben, eine warme beseelte Gestalt die Hand geben werde.

Ich bin wie der Mensch, der in allen Zonen fortkommt, Sie wie der Schweizer und die Alpengewächse, die nirgend blüben, als auf Höhen. Möge das Schickfal Ihr Herz nur wiegen, nicht erschüttern!

Ich kann Ihren Brief nicht in der Ferne von 161/2 Meilen, sondern nur von 161/2 Zoll beantworten.

Richter.

Ceipzig, ben 14. Mai 1798.

Es ist nun ganz sest ausgemacht, mein Lieber, daß wir Sonntag nach Dresden abreisen, wenn Sie nicht wichtige Abhaltungen haben. Mein Schwager und mein Sohn kinnen nicht wohl später. Es wäre mir höchst unangenehm, wenn Sie erst nachkommen wollten.

Emilie.

gotha, ben 5. Juni 1798.

Er soll nicht in das tiefe Zeitmeer binabrollen, dieser für mich wichtige Tag, an welchem meine große Wallfahrt beginnt, ohne burch einige beilige Empfindungen gefeiert zu werden. Ueberhaupt will ich so wenig als möglich gegen mich felbst und gegen die Lieben, die Theil an mir nehmen, verstummen. Reger, thätiger, auffassender soll mein Beist fein, als bisber. Weg mit der franklichen Dumpfheit, die fich Weisheit dunkt, weil fie die Pfeile des Schmerzes, die Stacheln des Verdienstes abzustumpfen gelernt hat. empfänglichkeit jedes Guten, mit Beibehaltung ber Ginbeit in Gefühl, Geschmack und Kraft bies fei meine Aufgabe! Nicht mahr, lieber Richter, Sie geben Ihren Segen bazu? Aber mehr noch als ben erbitte ich mir; ich wünsche auch, bag Sie mir gebulbig folgen, aufmertfam zubören mögen, als fagen wir in traulicher Abendstunde beisammen; sie follen prufen, mas ich fage, und ihm die Rritit der reinen Freundschaft ichenten.

Eifenach, ben 7. Juni.

Drei frohe, der Erinnerung werthe Tage! Das Streiter'sche Haus, wo ich abstieg, empfing mich mit der in Deutschland so selten gewordenen, edlen Gastsreundschaft, die es wohl verdiente, von den Alten als eine der ersten Tugenden verehrt zu werden. Man erstaunt, daß die Menschen gerade diese Tugend abkommen lassen konnten, die ein reiner sittlicher Instinkt schuf, und die das Bedürsniß fordert.

llebrigens muß Freund Jean Paul bei dem ersten sicher schönen Sommerwetter seine Flügel ausspannen und nach Eisenach fliegen. Ich weiß, Sie danken mir dort für den Rath, wenn Sie auf der Bank hinter der Hütte in der Rarthause sitzen, oder die Wartburg ersteigen. Um letzten Abend meines Dortseins speiste ich oben mit meinen Freunsden und einigen Andern, namentlich dem Grasen Narbonne und einem holländischen Geschwisterpaar, einem jungen Mann und seiner Schwester. Die beiden Menschen sind mir lieb geworden und ich fühle, daß auch ich es ihnen ward, ohne daß wir es uns gesagt hätten. Ach, unter allen menschslichen Freuden bleibt dies stille Angezogenwerden und Anziehen, dieses lautz und farbenlose Herüberz und Hinüberzwallen eines zarten Wohlwollens gewiß die reinste und süßeste. Man empfindet sie wie den Duft der Blüthe.

Der Abend oben war schön und heiter. Die Gegend ist ernst, still; — erhaben nennt sie, wer die Schweiz nicht kennt. Ich hatte so lange keine Berge gesehen, daß mein Gemuth sich plötlich wie losgebunden, aufschwingend und aus der Fremde in die Heimath zurückgekehrt fühlte.

Aber ich sollte Ihnen keine Gegend empfehlen, da es mir mit dem, meiner Empfindung nach, so reizenden Thazant sehr übel glückte. Aber ich kann nun einmal nicht anders, und muß sogleich an Sie denken, wenn äußere Gegenstände die Poesie in mir wecken. Habe ich mich aber heute wieder geirrt, so werde ich Ihnen — das verspreche ich — auch die Insel Staffa und die Fingals-Höhle nicht empfehlen.

Aber ich bin noch immer auf ber Wartburg und merke jett erft, daß ich in meiner gewöhnlichen Ginseitigkeit noch nicht von einem bemerkenswerthen Manne gesprochen, weil

- nun weil er eben nicht zu un fe rer Gemeinde gebort, weil er für mich ju febr Weltmann ift. 3ch meine ben Grafen Rarbonne, ber auch sonft immer in unserer Gesellschaft war. Seine große Leichtigkeit der Unterhaltung, sein Wit, der besonders ftart in verbindlichen, ja sogar schmeichelnden Antworten und Ansvielungen ift, die Geübtheit im Urtheilen. die Sicherheit im Ideengange und alles, mas den ausge= bilbeten Franzosen bezeichnet, zeichnet auch ihn aus. Dabei bat er weit mehr Gutmuthigkeit, als man gewöhnlich bei Beltleuten findet; seine Urtheile find nur flar und ftreng, frangofisch einseitig, aber nicht spit und bitter. Spmpathifche fehlt einmal diefer Ration ganglich. ďΩ glaube bas Berg ichlägt ihnen zu geschwind, um ben leifen Seufzer der fanften Rührung, Ahnung ober Sehnsucht aufbringen zu können. Ihre Tonleiter hat kein Moll. fo ist's auch mit dem Urtheile: es fehlen ihnen die verschmelzenden Salbtinten. Bu biefer Bositivheit - geftatten Sie das Wort - geboren die barten, dunnen, musculofen, fcmarzbraunen Gestalten, die fie fast Alle baben, und Narbonne's weiche Bourbonische Miene, seine ichlaffe fleischige Geftalt, fein fanfter Sprechton, verkundigen gleich ben mehr empfänglichen, als absprechenden - roué. Denn das Durchgelaufensein, durch das vielzähnige Räderwert aroken, üppigen Belt, fann er nicht verläugnen. fagt er sei gut und ebel und einer mabren Zuneigung fabig. Wir konnten uns wohl nicht recht nabe kommen. Ich babe für diese Gattung von Menschen zuviel Moralisches in der Vorstellungsart, und das ist ihnen fremd. Was fie thun und wollen ift immer weit besser, als was sie benten und schließen. So war er mehr spottisch als warm über die Schweiz, und zwang mich schnell über diesen Buntt abzubrechen. Auch kann es gerade nicht sehr freundlich auf ihn wirken, daß man mich schon so oft (wie neulich Tieck und Gentz gethan) der Frau von Staël, mit welcher er so genau verbunden gewesen, entgegensett. Darum kam mir der stille, anspruchlose Hollander näher, und ich richtete es gern so ein, daß dieser und nicht der vornehme Königssenkel, dem es doch zugekommen wäre, mich von der Wartsburg herunterführen mußte.

Noch habe ich von der königlichen Erscheinung, die ich in Eisenach miterlebte, kein Wort gesagt, und würde es ganz unterlassen, wenn es nur eine Königin und nicht eine schöne, reizende Frau gewesen wäre, die ich im Vorbeisahren erblickte.\*) Sie allerseits werden den lieblichen Anblick auch gehabt haben, und nun möchte ich wissen von Euch Dichtern, um wie viel durch die Krone der Werth der Schönheit und umgekehrt erhöht wird? — Gefallen hat mir übrigens das prunklose, humane Wesen, womit diese königliche Durchzreise behandelt ward.

Wie verschönert doch eine schöne Gegend auch das Koslorit der Menschennatur und wie erhöht eine glückliche Gemüthöstimmung und der gute Wille, das Gute zu erstennen, alle Gegenstände um uns her! Freundlicher Genius, der Du mit Deinen zarten Flügeln die Flamme der Menschenliebe leise in uns anwehest und vor Erlöschen bewahrst, verdopple Deine sorgsame Pflege des schwach glimmenden, ach schon in so vielen Menschenseelen kaum noch merklichen Flämmchens, und berühre noch oft die Saiten meiner Empfindung so leicht, lieblich und sanst, wie Du in Eisennach thatest. Aber nicht blos im hellen Schein der Sonne und der geschmeichelten Selbstliebe, nicht blos da kehre bei mir

<sup>\*)</sup> Königin Louise von Preußen.

ein, wo reizende Naturscenen meine Sinne schon ergöhen; burchglanze auch die Rebel in der physischen und in der moralischen Welt!

Emilie.

Curhaven, ben 31. April 1799.

Muß ich Ihnen nicht mein lettes Lebewohl auf beutschem Boden sagen? warum muß ich? nicht in der Ueberzeugung, daß es Sie sehr freuen könne; denn in dem Falle hätten Sie mir gewiß auch geschrieben. Ich habe kein Glück. Meines Herzens Bünsche treiben das Räderwerk des Schicksals nie vorwärts, sondern krebsgängig; hier sit ich seit neun Tagen bei widrigem Winde, drei Wochen in Hamburg. Immer, immer Westwind, der mir nichts brachte, als die traurigen Bilder der äußersten Ohnmacht, der armen Menschen und ihrer bittren Abhängigkeit von Allem außer ihnen.

Ich habe in Hamburg gebildete aber nicht viel interessante Menschen gesehen. In der Familie Reimarus, die in genauerm Verhältniß mit Jakobi ist, liest man Sie. — Klopstock sah ich viel; er hat ein sehr hartnäckiges Vorsurtheil gegen Ihre Schriften, hat mir aber versprochen, den Hesperus zu lesen. Als Schriftseller und Senie ist er sehr herabsehend, als Mensch beschränkt, aber gut, heiter, human und sehr wahr. Sie sehen ihm etwas ähnlich im Knochenbau der Gesichtszüge, in Farbe und Schnitt der Augen.

Eigentlich bin ich hier schon so gut wie in England und spreche vielleicht schon weniger deutsch, als ich dort sprechen werde. Ich ahne, es wird mein Herz sich an die Schotten anschließen; es ist ein liebenswürdiger Schlag von Menschen. So meine Schisser, äußerst sanste, vernünstige, gutmüthige Leute. Ich kann nicht beschreiben, wie bescheiden und sogar delicat, die Behandlung auf dem Schisse ist.

So häßlich bas Warten hier ist (ja, lieber Richter, eine Seewüste wäre nichts für Sie, ungeduldiges Kind der Sonne, der Morgenröthe und der Blumendüste), so erhebt doch der Anblick unseres 34 Schiffe starken Convoi's und noch anderer Schiffe, die vor Anker liegen, mein Gemüth wunderbar und die Wassersenen geben mir große, erhabene Empfindungen.

Emilie.

## Weimar, im Mai 1799.

.... Im Norden schimmern die schönsten Sterns bilder, wenn ich dahin sehe und die Aurora der Mitternacht anschaue, so werde ich sagen: es gehe Dir wohl, Aurora und Sterne leuchten Dir!

Um zu wissen, wie man eine Seele liebe, muß man sich die Hoffnung des Wiedersehens wegträumen und dann die Hand auf den beraubten Busen legen und ihn fragen, ob er nicht breche? Ich habe mich schon gestragt! Jede Empsindung hält sich für grenzenlos, aber die Erinnerung (nicht das Gefühl, das wäre ein Widerspruch) sagt ihr,

daß sie wachsen werde. — Und da ich so oft an Deinem Herzen weinte, kannst Du fragen, ob es aus Liebe war? —

Der Engel der Zukunft gebe Dir Träume und der Genius der Vergangenheit schleiche ungesehen fort!

Richter.

#### Edinburg, ben 22. Oftober 1799.

... Ich bedarf eines menschlichen Herzens, wenn das meinige nicht brechen soll, denn ich kann, ich darf hier Niemanden sagen, daß ich unglücklich bin. Lieber Richter, Niemand in der ganzen Welt als Sie kann verstehen, beurtheilen, was ich Ihnen zu sagen habe, Niemand als Sie kann mir rathen und ich bedarf Rath, um mich vor Verzweislung zu schützen. . . . . .

Emilie.

Weimar, ben 11. Rov. 1799.

.... Manches Leben ist ein Wechsel zwischen Polars Nacht und Polars-Tag. Warum glüht unter jedem Paradies eine Hölle? Jedes edle Herz ist wie die Erde soleil encrouté; aber wer bricht die Rinde weg? Sie haben gefunden, was ein Weib noch seltner sindet, als eine Freundin: — einen Freund. Das Schicksal scheint Sie auf eine steile Höhe, um welche Abgründe rauchen, zum letten aber kalten Engel geführt zu haben, der hart zu Ihnen sagt: liebe wie ich, und nicht wie sonst \*).

Richter.

Edinburg, ben 20. Dezember 1799.

Nicht eine Stunde hätte ich mögen hingehen lassen, ohne Ihren so wunderbar wohlthätigen Brief zu beantworten, mein theurer Richter. Ich erstaune über das (wie
soll ich's nennen) Schicksal! Wäre die schwene Nachricht,
die Sie mir geben, schon bestimmt und mir bekannt gewesen, eh' ich Weimar verließ, so hätte ich — Deutschland
wenigstens gewiß nicht verlassen, und, o mein Gott, welche
Schmerzen, welche fast unausstehliche Qual mir erspart!
Dann hätte ich noch in meiner Seele das schone, ach! jeht
sehr versinsterte Vild eines vollkommenen Menschen, einer
Freundschaft, wie sie mein armes Herz vergeblich ersehnte;
statt daß ich jeht — o wie kann ich mild genug es sagen?
— jeht es ganz weiß: wir haben uns in ihm geirrt!

<sup>\*)</sup> In diesem Briese zeigte Jean Paul zugleich seiner Freundin Emilie seine bevorstehende Berlobung mit Caroline v. Feuchters-leben an, und erbot sich, in Uebereinstimmung mit derselben, sie nach der Berheirathung zu einem gemeinsamen Leben bei sich aufzunehmen. Die Wibersprüche im Charakter des Schotten M., bessen Ginlabung nach Schottland zu seiner Familie sie gessolgt war, brachten sie in die o. a. verzweislungs abnliche Stimmung.

D Richter, Sie allein können mich retten. Bielleicht mußte ich dieses erleben, um des Geleits, was ich bei Ihnen sinden kann, recht fähig zu sein. Nur dieses Anerbieten, dieser Ton, mit dem Sie Guter mir zurusen, konnte mich jeht vor mir schühen. Erstaunen Sie darüber und glauben Sie an meine Freundschaft und gewinnen Sie immer sür mich die des edlen Wesens, das Sie wählten. Aber ach! noch liegt der Tod zwischen mir und Ihnen, und, soll ich's gestehen? auch jenseit scheint es mir jeht dunkel. Bo ist Liebe, Treue, Unschuld und Seligkeit? O sagen Sie mir bald noch einmal, daß ich sie bei Ihnen sinden soll, und dann ist Alles gut. Mich und Alles, was ich besitze, will ich in Ihre Hände geben, will nichts thun, als leben, lieben und mich lieben lassen, wie ein gutes Kind. Gott segne Sie Beibe!

Emilie.

## Edinburg, ben 28. März 1800.

Mit dem sonderbaren Gang, den immer alle Dinge nehmen, worin mein Gefühl tief verwebt ist, habe ich Ihren Brief vom 5. Februar \*) mein geliebter Freund, eben eine Stunde später erhalten, als ich den meinigen auf die Post geschickt hatte. Nun will ich einen Theil der Nacht der tröstlichen Freude widmen, Ihnen zu schreiben.

<sup>\*)</sup> Im Briefbuch Jean Paul's ftehen nur bie zwei Zeilen: "Wir werben in ber Freundschaft nicht die Mistone ber Gasse hören." — "Möge kein neuer Schmerz in die so oft getbeilte Seele greifen!"

Jett ist meine Ueberzeugung, daß Sie wirklich etwas mehr als ein Mensch, daß Sie ein Genius sind, dis zur Schwärmerei gestiegen. Wie konnte, wie mußte das Alles so kommen! Wie mußte ich Sie kennen, um nach Schottsland zu reisen, und nur durch Sie vor Verzweisstung gerettet zu werden! Wahrlich ich denke mir außer Ihnen und der Aussicht, die Sie mir eröffnen, durchaus keine Möglichkeit, sest zu stehen am Rande dieses Abgrundes. Häten Sie mich diese fünf Monate hindurch gesehen und sähen mich nun seit dem Empfange Ihres Briefes! Ich habe seit drei Wochen zum ersten Male gegessen und seit vielen vielen Nächten zum ersten Male gegessen. O wie wahr sagt Ihr Victor: "ohne Freundschaft und Liebe könnte ich das Leben nicht ertragen!"

Was bin ich hier in Ebinburg? Es schaubert mich, zu benken, wie elend ber Winter verwüstet ist; an Leib und Seele bin ich zerftört worden, ohne Nupen und Genuß für irgend wen.

Ich weiß, welche Urtheile und Berläumdungen über mich ergehen, und noch mehr ergehen werden. Mag es boch! Nur das zerreißt mein Herz, daß auch M. es weiß und es tragen kann, kalt und ruhig. Doch genug davon.

Wie sonderbar ist's doch mit uns Deutschen! Vielleicht ist jest kein Bolk auf der Erde so durchaus verschroben und verdorben, als wir es im Allgemeinen sind. Aechte mensche liche Unbesangenheit und Natürlichkeit, sand ich in jeder Ration mehr, selbst in den dephlogistischen Franzosen. Aber doch ist, bei Gott! kein Bolk so reich an schönen, ausgesbildeten, in hellem Bewußtsein und moralischer Freiheit die

Menschheit ehrenden und sie vervollsommnenden Wesen, als wir es sind. Es ist, als wenn wir Deutschen der Kolben wären, woraus das ächte moralische Gold, freilich mit Berslust eines sehr großen, schweren, schmutzigen Niederschlags, sich erheben und ausbreiten soll. Diesen trostreichen Gedanken, der wie ein himmlischer Lichtstrahl durch meine lang versinsterte Seele drang, habe ich Ihnen und Ihrer Caroline zu danken, und ich verspreche Ihnen, mich unwandelbar daran zu halten. Die Bosheit der Menschen machte mich sur das Gelingen Ihres Planes zittern, und nun danke sich Gott — dies ist nicht eine Redensart, mein theurer Richter, es ist mein wahres Gesühl — ich ziehe mit Ihnen, wohin Sie wollen.

Ueber unser dreisaches Glücklichsein miteinander habe ich nicht den leisesten Zweisel. Gebildet wie wir es sind, durch so manche weiche und harte Hände, die den Meisel an unsern innern Menschen setzten, können wir keine thöricheten, ungerechten Forderungen, weder an uns gegenseitig, noch an das Leben machen, sondern wir werden lieben und glauben und danken.

D Ihr meine Retter, seid gludlich und ich will es gern mit Guch sein. Laßt uns gut sein, bemuthig, fest und vom Herzen einfältig!

Gure

Emilie.

#### Weimar, ben 13. 20pril 1800.

## Theure Freundin!

Betrachten Sie M. als einen Stoiker. Auch der einsgebildete muß etwas von dem wahren haben, sonst wählte er diese Rolle nicht. — Wie uns der Trieb zum Handeln in der Jugend qualt, weiß selten ein Weib.

Sie werden, wenn Ihr Schickal sanfter wird, sich und ben Andern in einer Empfindung suchen und finden. —

Mögeft Du, Allgegenwärtiger, neben dessen Auge alle ihre Thränen fallen, einmal diese tausendsach zerrissene Brust genesen lassen! und lasse sie an Dich denken, wenn sie jeden Trost vergist.

Richter.

Anmerkung. Jean Paul hatte in demselben Brief auch auf seine alte Freiheitsliebe und die Berschiedenheit ihrer beiderseitigen Lebensweise ausmerksam gemacht, worin Emilie einen Art Rückzug erblicken wollte. Inzwischen hatte sich das Verhältniß zwischen Jean Paul und Caroline von Feuchtersleben gelöst. Jean Paul war nach Berlin gegangen und schrieb von dort:

Berlin, ben 1. August 1800.

## Tiebe Emilie!

Berlin ift mehr ein Welttheil, als eine Stadt, wo sich aus der größeren Menge leichter eine gesellige Einsamkeit Bean Paul's Dentwürdigkeiten. IL

erwählen ließe. Da fanden Sie Ihren ruhigsten Hafen in Deutschland.

Kannst Du Dein sonderbar gewundenes Leben, das melyr Deinen Werth, als Dein Glück vermehrt, nur auf ein Jahr weissagen und es beschwören, daß Du nicht Klippen und Inseln verwechselft? Und wenn nun das Schicks sal Jhre Individualität nicht anders erziehen konnte, als in diesem rauhen, Blätter abwehenden Wetter? — Ach, der Mensch fängt immer von der höheren Freude die Forsberung der noch höheren an, anstatt die Zusriedenheit mit jener. Liebe Emilie, ich rathe, nicht sich dem trüben Winster mit einem trüben Geiste Preis zu geben. Bleibe treu Deinem Herzen und Deinem Gott, der es schuf, und wassen Duth nicht gegen Dich, sondern für Dich.

Richter.

## Redwin in Meflenburg ben 1. Oftober 1800.

Da bin ich wieder auf Ihrem Continent, Ihrem Deutschland, mein lieber Richter! Könnte ich doch nur wirklich sagen: Ihrem Deutschland, d. h. hätten die Deutschen Ihren Sinn, Ihr Herz, Ihren Seist! Ich Thörin, die ich mir ein Baterland voll Engel träume, und, was noch viel thörichter ist, wünsche! Da bin ich wieder über's Meer. Ich sage, ich; aber beinah' dünkt mich, ich bin nicht mehr so recht mein wahres Ich, bin viel anders, als ich war. Tas kann mir Niemand klar auseinandersehen, als nur Sie, mein Freund. Schriftlich kann ich mich nicht deutlich machen, darum muß ich Sie sehen, sprechen, um Rath und Auskunft fragen, in einigen mich und noch mehr Andere betreffenden, ernsten Berwickelungen. Nach Berlin kann ich aber seit nicht kommen, um nicht den Zeitungen und Journalen von Neuem Stoff zu Lügen und Romanen über mich und Sie zu geben. Es wäre nun eine große Wohlsthat, wenn Sie hierherkommen wollten. Sie würden hier im Hause höchst willkommen sein. Mein Hauswirth ist einer der edelsten Menschen von seltener Großmuth und einer, ich möchte sagen jungfräulichen Stille und Reinheit, bei wahrer Männlichkeit, Dann würde ich auch über die Schottischen Berhältnisse genaue Auskunft geben können.

Emilie.

## Redwin in Mellenburg, ben 19. Nov. 1800.

Der Brief, den ich eben für Sie anfange, mein theurer Richter, soll Sie mehr, als Alles, was ich Ihnen je sagen konnte, überzeugen, daß ich Sie zum Freunde für alles Leben, das mir zugedacht ist — es sei dieses oder ein besseres — erwählt habe. Ten Inhalt dieses Brief's erssährt (noch einen Freund und eine Schwester ausgenommen) in den ersten fünf Monaten Niemand, als Sie.

Ich kann mich vorläusig in wenig Worten fassen. — Richt in Berlin, mein Guter, werden wir uns sehen, aber hier im kunftigen Mai oder Juni. Denn ich habe beschlofen und versprochen, unter einem andern Namen, als mein jehiger ist, hier zu leben und wahrscheinlich zu sterben.

Eine Schilderung des Mannes, den ich zum Lebenssgefährten erwählt habe und seiner Lebensweise wird die beste Erklärung dieses Entschlußes abgeben . . . . .

Emilie.

Anmerkung. Der treffliche Mann, mit welchem Emilie sich verband, war August Harms, Bächter auf einem Gute des Herzogs von Mekkenburg, einige Jahre jünger, als Emilie, die bereits das zweiundvierzigste Jahr überschritten hatte. Die Berbindung mit ihm erfolgte im Mai 1801.

## Berlin, ben 14. März 1801.

Nicht nur gegen Sie, theure Emilie, bin ich stumm geworden, ich bin der Schuldner der ganzen Schreibewelt . . . Bon der Berläumdung auf die Schädelstätte gesührt und gekreuzigt, was kann man gegen die Welt thun, als sie auslachen und sich mehr und ihr weniger trauen. Man hat mich verheirathet mit Berheiratheten; nun werde ich in die Ehe treten mit einer Caroline, aber einer andern, als von der Sie wußten . . . . Sie aber, liebe Emilie, nehmen Sie meinen Glückwunsch für das Otahiti, an dessen Usern Sie jetzt landen, und an welchem Ihr Geist neue Flügelsebern treiben wird.

Richter.

Anmerkung. Im Gefühl ihres Glüds, im Festhalten an ihre begeisterte Freundschaft für Jean Paul und unterstüht von den dringenden Bitten ihres Berlobten, wünschte Emilie angelegentlichst, Jean Paul möchte die ersten Monate nach seiner Berheirathung mit Caroline Mayer in Redwin zubringen, so daß sie gemeinschaftlich die Honigwochen der jungen Ehen seiern könnten. Sine Ginladung, welcher, wie herzlich sie gemeint war, doch Jean Paul nicht Folge geben konnte.

#### Meiningen, im Januar 1802.

Vor Glücklichen darf man vom Glück sprechen, ich habe es in und an meinem Herzen. Ich brauche nicht zehn Gassen, um meine Stube zu ertragen, ich bleibe in dieser und habe die Welt. Meine alten Argonauten Büge nach dem goldnen Bließ der Weiber, haben sich in dem Kreuzzug nach dem heiligen Grabe der Männer verwandelt. Ich gehe kalter neuen Freundinen entgegen und wärmer alten.

Richter.

Anmerkung. Auf die vorhergehende Klage Emiliens über gänzliches Schweigen Jean Paul's, dann auf die Anzeige vom Lode ihres Sohnes, schrieb er:

Meiningen, ben 27. Juni 1802.

Ihre Strafpredigt, die in einem Couvert bestand, nimmt ein Sünder willig hin, der sogleich darauf an Ihrer Hand in Caledonien aussteigt, ob er sie gleich darauf erst verdiente, wenn er die Freude, Sie zu hören, versaumte, statt der andern sich hören zu lassen. — Ich sinde da ein Gemälde, wo der Andere nur eine Farbe sieht. — Das Gebet um Dauer ist meine Geschichte.

Ihr Sohn verließ eine schon von ihm verlassene Welt, wo ihn nicht die Lage, sondern er diese unglücklich machte. Ihm war eine Unglückeligkeitslehre angeboren. Wen die Jugend nur beraubt, den kann das Alter noch weniger bereichern. Er war etwas Besseres werth, als sein Loos.

Richter.

Weimar, ben 5. Oftober 1802.

Seit 14 Tagen bin ich hier, lieber Richter, Ihnen vielnäher, aber ich fand nicht in meinem Herzen den Muth, das Zutrauen, es Ihnen zu schreiben, Sie zu bitten, daß Sie unser Wiedersehen möglich machen möchten. Ihr ganz unbegreisliches, langes Schweigen hat mich scheu gemacht, und ich gestehe, es ist die Inconsequenz eines noch immer nicht erkalteten Herzens, was mich in diesem Augenblickschreiben macht. . . .

Emilie.

#### Meiningen, ben 9. Oft. 1802.

Die rechte Liebe, weine Freundin, will That und Gegenswart. Briefe sind ihr nur eine Bühne, wo sie spielt und dichtet und doch nicht genug sich ausspricht. — Ich war selig ohne ein Kind, nur durch die Mutter; jest steht ein Gestirn über dem Andern.

Richter.

## Boigenburg, ben 21. Mary 1804.

Meine Tochter schreibt mir, Sie freuten sich auf unser Wiedersehen. Sagen Sie mir das vorher noch einmal selbst, guter Richter, damit ich's glaube und so der Reise zu Ihnen doppelt froh werde. Also die Freude des Wiedersehens, die wahre, große, innige, um welche es sich der Mühe verlohnt, kann ich die bei Ihnen erwarten? Sagen Sie ja, so glaub' ich's und komme froher, sicherer, genießender. Schweigen Sie, so komme ich doch auch froh zu Richter, zu einem der besten, ausgezeichnetsten Menschen auf dieser Erde, und genieße Ihren Umgang und Ihr häusliches Glück auch, so weit Sie mir Wink und Erlaubniß dazu geben. Vielleicht kommt die Zeit eines schwen, liebes und freudevollen Zussammenseins, wie Sie's in Ihrem Lebenslauf beschreiben.

Bir lasen diesen Winter hindurch den ganzen Titan einander laut vor. Mein Lob und meine Kritiken bringe ich Ihnen mündlich, wenn Sie wollen; sonst nicht, und das Eine nicht ohne das Andere. So viel im Boraus, daß die erste Hälfte des vierten Theils mich electristert, entzückt, mir ganz und mehr als Genüge gethan hat. Ich dente, es ist das Schönste in seiner Art, das ich je las. Das Ende qualt mich und ich liebe es nicht. Wie konnsten Sie grausam genug sein, und so von Linda zu trensnen? Daß mir diese Linda das liebste, nächste, lebendigste Wesen im ganzen Buch ist, werden Sie leicht glauben und erklären. Aber eine Linda kann so nicht fallen.

Zusammengetroffen sind unsere Gemüther gewiß bei einer harten, trauervollen Rachricht. Unser Apoll, unsere Sonne hier auf Erben, unser Herder!

Bliden Sie auf das Datum dieses Briefes, ce wird Ihnen sagen, mit welchen Erinnerungen, Wünschen, Hoff= nungen und unzerstörbaren Empfindungen ich Ihnen schreibe und ewig bin

Ihre

Emilie Barms.

Coburg, ben 27. Marg 1804.

## Theure Emilie!

Das war ein Brief voll alter, schöner Zeit, eine Nachsfeier des Geburtstags. Aber so zerflattert bin ich nicht mehr, wie Sie voraussetzen. Meine Beranderungen find zu Achnlichkeiten mit Ihnen geworden.

Was mich beunruhigt ist der Zustand der jetigen Welt, Frankreich, die Mine unter Europa.

Sie schmeicheln nicht sich, sondern ihr (Linda) mit zu vielen Aehnlichkeiten. — herder's Grab wirft einen langen Schatten, der mich und meine Freuden überall erreicht.

Richter.

fellbach, ben 3. Januar 1809.

Rennt Ihr diese Handschrift noch Ihr Lieben? Ahnen Sie es, mein unvergeflicher Freund, dag die Emilie, ber Sie ein emiger Freund zu fein versprachen, in Ihrer Rabe ift und fich unaussprechlich sebnt Sie zu feben. Wie das zusammenhängt? ach, wie das Meiste in meinem Leben, was ich that und litt: Liebe und Leichtgläubigkeit führten mich aus meinem berrlichen Landsitz in der alucklichen Schweit bieber nach bem traurigen, gerfleischten, gur Sclaverei aller Art herabgewürdigten Deutschland, hierher in biefes Haus. Zuerft die Liebe. Harms mußte nach Zelle und nach Meklenburg. Ich wollte ihm 120 Stunden naber fein, als in der Schweig. Ich glaubte bier Alles ju finden, was ich für meine Verson brauchte, sebe mich aber bier febr verlaffen, felbft ohne Dienstmädchen. Bon Ihnen weiß ich feit lange nichts und habe Ihren herzlichen Gruß recht nothig. Denten Sie, daß ich auf 5 Monate getrennt bin von meinem bessern Ich, und daß ich rund umber nichts tenne noch weiß, bas mich tröften, erheitern und hinhalten tann, als Sie.

Emilie Barms.

#### Bagreuff, ben 10. Dezember 1809.

Deutsche Schweizerei. — Die Zeit hat mich zwar gereist und meine zu weichen Rosendornen besser gehärtet, doch bin ich noch der Alte. Leichter werden tausend Männer von Kraft und Talent, als eine Frau von beiden glücklich und beruhigt, für welche letztere weder der gewöhnliche noch der ungewöhnliche Mann sich recht fügt.

Richter.

Anmerkung: Emilie schrieb hierauf an Jean Paul ihren Bunsch, einige Monate, bis zur Zurückkunft ihres Mannes, in Bahreuth leben und sich seines Umgangs und bes seiner Gattin und Kinder erfreuen zu können, worauf Jean Paul antwortete:

## Am 22. Januar 1810.

Sie werden uns willkommen sein, theure Freundin, nur versprechen Sie sich — zwar von meiner Frau und meinen Kindern vielerlei, — ja viel; aber von dem wenig, der harten Sinnes nur dem Publikum gibt und wenig andere Freuden mehr hat, als die, bis zum Sterben zu schreiben, und nicht blos von der Feder, sondern auch für die Feder zu leben, müßte er sie sogar in eignes Blut eintauchen. —

Einige treffliche Menschen werbe ich durch Sie beglücken tonnen und Sie durch jene; aber mich, Ihr Menschen, lasset bei Seite, ich bitte Euch schon!

Richter.

R. S. Ich bin jest im Umgang scherzhafter, als je, sonst der Alte, nur dicker und wilder.

.

.

.

## Briefwechsel

zwischen

# Josephine von Sydow

unb

Jean Paul.

• • • .

Si j'étois reine, l'auteur d'Hespérus, serait mon premier ministre. Si j'avais quinze ans, et que je pusse esnérer d'être sa Clotilde, je me croirsis plus heureuse que d'être reine; mais sans doute; si i'étois encore à cet âge je n'oserais exprimer à Jean Paul l'impression que ses charmants écrits ont fait sur moi, parceque son portrait est à la tête de son livre et que les hommes quelques grands qu'ils soient, se trompent souvent à l'impression de nos sentiments pour eux; mais j'ai déjà oublié cet âge et avec un coeur qui sent tout aussi vivement qu'alors, je me livre au transport de l'admiration, d'autant plus que celui qui me l'inspire, sans doute ne me verra jamais, et que je n'ai pas l'orgueil de croire, qu'il connaisse mon nom, quoique i'ai eu la témérité d'entrer au printemps de mes jours dans les fastes littéraires. Mais moi, je le connais, j'ai vu dans ce mélange inimitable de fine satire, de plaisanterie délicate et de sentiment sublime, ce genre unique dont l'Allemagne doit se glorifier; - l'hommage que je lui rends, est d'autant plus vrai que je n'ai pas le bonheur dêtre sa compatriote, et que prévenue contre la littérature allemande il m'à forcé de faire amende honorable à sa nation, que je croyais bien capable de luire dans le genre sublime, mais

non d'unir les grâces de la diction à tout le pompe du génie. Ce n'est cependant point encore tant son style qui me séduit, que le coeur qu'il suppose; Jean Paul croit à la vertu, et c'est elle qui lui prête son langage pour la peindre dignement; Jean Paul croit à l'amitié. le sentiment divin qui doit prouver à ceux qui sont dignes de la sentir. que leur àme est d'une nature différente que celle de la grande foule. Jean Paul croit à l'amour, à cet amour que les intelligences célestes goûtent sans doute dans un meilleur monde; — il a rappelé dans mon coeur toutes les illusions du bel âge, des larmes délicieuses ont coulées de mes yeux, et je me suis dit avec transport: non! la vertu, l'amitié ne sont point des chimères; il existe un être qui peint tout ce que tu sens. O, grand homme! recevez l'humble hommage que je vous offre! un coeur pénétré des charmes de la vertu, mais qui flêtri par la douleur resserré par l'injustice des hommes, attristé par leurs petitesses, leur légéreté, leur inconstance eût peut-être sans vous et sans Rousseau vu dans son désespoir, qu'il n'existe rien qu'un aveugle destin; l'homme infortuné n'a pour le distinguer de la providence qu'une importune raison, qui lui sert à voir les fautes, et non à les éviter,

Si je connaissais votre porteur de lettre, Spitzius Hoffmann, je le chargerais de cette mission pour vous; à son défaut je me sers de la voie ordinaire — qui sans être la poste aux ânes sort souvent des animaux de cette espèce. J'ignore votre véritable adresse, mais Jean Paul doit être connu à Leipzig; je ne vous fais point d'excuses, d'obmettre vos titres, je les ignore, mais vous en portez un, que le sceau du génie a imprimé sur votre front, et de-

vant lequel j'ose paraître avec orgueil, parceque je m'en sens digne.

Je ne suis ni fille, ni servante, ni amoureuse Dame dans le sens ordinaire du mot; ainsi vous devez ma lettre au besoin d'écrire, et au sentiment singulier que vous m'avez inspiré et qui doit vous flatter, puisque tout ce qui vient du coeur doit retourner à un coeur comme le vôtre. Je désirerais savoir si vous avez reçu cette lettre, mais avant votre réponse vous ne saurez pas mon nom. Veuillez l'adresser à une amie chargée de me la faire parvenir sur la première enveloppe, seulement ces mots: pour Joséphine, ceci est mon nom; je ne sais point tromper même en badinant. Vous saurez un jour le surnom si vous le désirez sur la seconde enveloppe. Spro Sochwürden le 2c. 2c. sera prévenu et me rendra votre lettre, si vous daignez m'honorer d'une réponse.

15 mars 1799.

Je joins ici une traduction d'une petite pièce de vous, que Clotilde chante sur le tombeau de son amie; je n'ai pas pû bien rendre dans une mesure aussi courte, toute l'énergie de l'original, j'ai voulu seulement vous montrer, que j'entendais assez votre langue, pour sentir toute la beauté de votre diction; je suis convaincue que vous savez la mienne. Le peu de Français qui est dans Hespérus, est trop élégant pour s'y méprendre. Je vous demande grâce pour la liberté que j'ai prise dans ma traduction de faire rimer un pluriel avec un singulier, comme je ne veux pas envoyer au récenseur cette licence poëtique peûtêtre permise.

Weimar, ben 23. Marg 1799.

Ihr liebes Blatt, gute Josephine, tam mir unter so vielen unscheinbaren Blättern, die mir täglich die Post zuführt, wie eine von der Abendsonne durchglühte Wolke mitten unter dem Heere von grauen vor, die mehr auf die Erde, als auf den Himmel gehören. Die Bildung eines schönen Herzens, eines energischen Geistes, einer warmen wunden Seele die das Leben und seinen Frost ersahren, spricht in jeder Zeile an mein Herz; und darum antwort ich so zuversichtlich — was ich nie Anonymen thue — Ihnen, die Sie aber kaum es mehr sind. Nein, liebe Josephine, wir brauchen seine Jahre um uns zu kennen, sondern nur Gedanken.

Ein Lorbeer hat größeren Werth, wenn man ihn aus einer weiblichen und einer ausländischen Hand zusgleich empfängt. Gleichwohl hoff' ich, und wünsch' ich, daß der Lorbeer (umgekehrt nach der Mythologie) in eine Daphne sich verwandle; — ich meine, ich bitte Sie um Ihren Namen und um alle versprochenen Oeuvres, worunter Sie ihn setzen.

Bei den drei ersten Strophen Ihres Lieds scheint das Deutsche die schwache Uebersehung Ihres Französischen zu sein. Blos das sanste l'orne stört den schönen Eindruck. Aber in der vierten Strophe wünscht' ich eine größere Annäherung an's Original; reste "habite" —, diese synonyme Verdoppelung — schwächt.

In der fünften wird die Antithese vermißt, zwischen dem schmerzlichen Bewegen des Herzens und zwischen der Rube am stummsten Orte.

Ich bitte Sie, verhüllte Freundin, um frühe und offne Antwort. — Meine Adresse war die rechte (Leipzig außzgenommen) — ich bin nichts als ein Mensch, nur ein Autor — noch nicht einmal ein Berlobter; daher ich Pfingstäapitel schreibe, um es zu vergessen.

Leben Sie froh, gute Seele! Aber sagen Sie mir nicht mehr, daß ich Sie niemals sehen werde. Die lebens dige Gestalt, vollendet die irdische Freundschaft; sonst könnte man eben so gut die Freunde vor der Sündsluth lieben. —

Lebe froh, liebe Seele, und wenn der schwüle Tag des früheren Alters, einige Blumen für dich zugeschlossen, so öffne die Luna des sansteren jetigen Dir recht viele Nachtviolen.

Jean Paul Fr. Richter.

## Belgard in Hinterpommern 5. avril 1799.

C'est avec joie mon cher et respectable ami, que je me débarasse du voile importun, que j'avais pris, pour ne devoir qu'à votre coeur la réponse que le mien désirait. — Vous n'avez point méconnu son langage, et de tous les triomphes qu'eut jamais mon amour-propre le plus doux, c'est d'avoir été entendue d'une âme comme la vôtre! ê combien votre lettre m'a rendue heureuse! il faut donc vous dire en peu de mots que je suis dans la suite, si vous l'exigez j'entrerai dans des détails plus intéressants et le projet depuis long-temps formé de laisser mes mémoires

au public quand j'aurai cessé d'être, pourra être réalisé pour vous et peut-être vous être confié encore avant que la mort ne m'efface du nombre des vivans.

Je suis née Française, d'un pére officier, d'une mère belle, spirituelle et vaine, qui ne négligea rien pour mon éducation; ma tournure d'esprit trop opposée à la sienne rendit vains tous ses projets sur moi. La haine succéda dans son coeur à l'amour, elle voulut me forcer à contracter des noeuds détestés, les suites d'un pareil engagement. l'horreur d'un parjure me firent résister courageusement à ses prières et à ses menaces. Une tête trop exaltée, un coeur brûlant de sensibilité, les principes de J. J. Rousseau, que j'avais sucés avec le lait, me persuadèrent, qu'avec l'estime de soi-même, l'amour de la vertu et des talents l'on trouvait une patrie partout. un homme de mes parens, aimable, spirituel, passionnément amoureux de moi, et avec cet époux l'espoir du bonheur et la ferme volonté de ne jamais m'écarter de mes principes j'abandonnai ma patrie, ma fortune, et je vins à. Fréderic le grand daigna m'y acceuillir et encourager mes faibles talents, il placa mon mari avantageusement et ce fût dans l'espace des 4 au 5 ans, que je fis mes premiers ouvrages, dont je vous dirai ensuite le titre. Après un an de mariage j'éprouvai, que l'amour le plus vif s'affaiblit; hélas! je n'avais que 16 ans, j'avais tout sacrifié pour une chimère! mon coeur cruellement blessé, saigna long-temps; enfin la raison l'emporta, je fis voeu de ne plus aimer, je voulais consacrer ma vie aux muses, à la raison, à mes devoirs et à mes amis. Peut-être aurais-je tenu parole si j'eusse été secondée; mais malheureusement les

individus sont si fort enchaînés l'un à l'autre que rarement l'on est maître d'être ce qu'on veut. Ce mari, qui m'avait négligée, se ranima par ma froideur, il prétendit être aimé par devoir, il devint jaloux, ombrageux et poussa jusqu'à la tyrannie les droits, que je lui avais donné sur moi. Trop fière pour m'abaisser à feindre, trop juste pour ne pas sentir, que malgré ses torts il avait droit de prétendre à ce coeur qu'il s'était fermé lui-même, je lui montrai sans déguisement ce coeur infortuné, il y vit la plus tendre compassion, l'amitié, tous les égards, qui étaient dus à son caractère, mais'il voulait de l'amour, et je n'ai jamais su ai le feindre, ni le faire espérer quand je ne le sens plus. Enfin je réclamai la promesse, qu'il m'avait fait de me laisser retourner dans ma patrie, si je le voulais, et il y consentit; seulement il exigea un delai, parcequ'il espérait encore me regagner. Ce fût à cet époque, que je vis celui. qui devait me fixer dans ce pays: Je vivais chez une amie; le mari que j'ai àprésent était officier d'une garnison voisine, il avait 20 ans, des moeurs honnêtes, assez d'esprit naturel, et une tournure agréable. Je ne croyais pas que moi, qui avait vécue à Berlin et à Breslau, entourée de tout ce qu'il y avait de jeunes gens aimables de la cour et de la ville, et qui n'en avais pas trouvé un seul qui fût capable de me faire désirer de nouveau des noeuds, que j'avais pris en horreur, je ne croyais pas dis-je, que je me laisserais prendre à l'amour d'un jeune homme sans art et sortant des mains de la nature. Hélas! ce fût ce qui me perdît! jamais encore je n'ai aimé la première. mais malheureusement j'ai toujours été la dernière à changer. Lorsque je vis M. de Sydow (c'est le nom de mon second

mari) i'étais nour ainsi dire libre, je n'attendais pour retourner en France que l'aveu de mon mari. L'amour est contagieux, surtout lorsqu'on a vingt ans. J'eus beau me défendre, j'eus beau protester que jamais je ne me remarierais. 5 ans entiers je luttai contre l'amour le plus vif, le plus constant, le plus vrai qui fût jamais, -- j'allégusi mon caractère, la folie que j'avais de vouloir trouver dans un époux, même après les premiers transports passés (car ie savais alors qu'ils passent) un ami sûr, tendre, fidèle, pour lequel seul je voulais exister, un être que je pusse adorer comme un dieu, et qui, s'il n'était pas parfait, du moins par l'envie de le devénir, justifiat et soutint l'espèce d'adoration, que mon coeur rend toujours à ce qu'il aime, je ne voulais me donner qu'à ce prix. était jeune, amoureux, sans expérience, il promît tout, et ie me livrai pour la seconde fois à l'espoir du bonheur. Mon premier mari eut la générosité de consentir à notre séparation, le roi 'la facilita par l'entremise de l'évêque de Culm, et j'épousai M. de Sydow à l'âge de 25 ans.

Les premières années de mon mariage sont un tableau de la félicité des bienheureux dans le ciel s'ils existent; je me consacrai entièrement à la nature, j'allaitai mes enfants moi-même, je m'appliquai à tous les détails du ménage je, savourai dans toute son étendue le bonheur d'être heureuse mère, heureuse épouse, je n'étais plus auteur, j'abandonnai les muses pour me prêter au goût de mon nouvel époux; je négligeai l'amitié même, je suspendis pour lui obéir mes plus agréables correspondances, je ne vécus 10 ans que pour lui et par lui. — Je sentais quelques fois, que nos caractères différaient extrêmement, mais l'amour

subsistait encore, il voulait plaire, son caractère ne se prête que trop à tout; lorsqu'il m'avait affligée par une plaisanterie déplacée, ou effrayée par une légèreté qu'il ne peut, ni ne veut, vaincre, sa main essuyait mes larmes, il promettait de changer, et je me trouvais heureuse. ans de campagne l'ont rendu ce qu'il était destiné à être ... le joug du mariage lui a semblé insupportable, il a cherché des distractions et les a trouvé. — Trop sière pour me plaindre, trop raisonnable pour vouloir désormais donner des scènes au public, j'ai concentré au fond de mon coeur tous les sentiments qui firent jadis mon bonheur. Je n'espère plus qu'une seule chose : c'est d'élever ma fille unique selon mon coeur, et pour cela je me retire à une petite terre, que je possède aux environs de Belgard, petite ville de l'arrière Poméranie, où mon mari est chef d'un escadron d'hussards du Régiment de Blücher. Je vais me consacrer à l'éducation de cette fille chérie, la douce amitié remplira le vide de ce coeur trop sensible, le travail et l'étude occupéront mes loisirs — loin des hommes, je pourrai les aimer encore: mon coeur sans fiel ne connaît ni la haine, ni la vengeance et ce sera toujours de bonne foi, que je dirai à l'ami qui m'abandonne: Puisses-tu retrouver le bonheur, que tu m'ôtes.

Voilà, mon aimable ami, une esquisse fidèle de ma situation; par l'importance du secret, qui pourrait troubler le peu de bonheur qui me reste encore, vous jugerez de l'estime que j'ai pour vous. Ame sublime et adorable, ah puissiez-vous trouver un jour l'idéal, que vous avez tracé vec tant d'énergie dans votre Clotilde! puissiez-vous heureux amant, époux raisonnable, père fortuné, parcourir len-

tement cette longue et tortueuse carrière, si inégalement semée de roses et d'épines: Puisse cette âme si aimante. qui se peint à chaque ligne dans vos charmans écrits, trouver un coeur qui l'entende! Puissiez-vous ne jamais éprouver cette solitude de l'âme, cet état d'anxiété d'un être isolé au milieu de l'univers, qui se sent dévoré du besoin d'aimer, et cherche envain un être à qui se donner. - Vous désirez de me voir, dois-je vous dire que cet espoir, que je ne vous ai pas montré, fait désormais partie de mes peines et de mes plaisirs, par la difficulté et pourtant la possibilité de son accomplissement. Tout ce qui dépendra de moi pour le réaliser, sera mis en usage, n'en doutez point; - si vous faîtes quelque chose de votre côté, peut-être nous verrons-nous un jour. En attendant. si votre coeur a besoin d'une amie et daigne accorder ce titre à une femme vraie, sensible, qui connait les devoirs de l'amitié dans toute leur étendue, assurez-vous, que je n'ai jamais manqué à aucun de mes engagements, et que je contracterai avec vous avec délices celui d'une amitié à toute épreuve, que le temps, ni l'éloignement n'altéreront iamais. ---

J'épancherai mes peines dans votre sein, je prendrai des conseils de votre raison, et du moins je ne mourai pas, sans avoir connu un mortel digne de mes adorations.

— Veuillez m'écrire bientôt, dans peu j'habiterai ma solitude, je vous en donnerai avis, parcequ'il faudra une autre adresse. Celui, à qui vous avez adressé votre lettre pour moi, me charge de mettre à vos pieds l'hommage qu'on doit au génie, c'est un connaisseur, et lui-même un homme fort instruit, qui parle assez bien français. Voilà ce qu'il

m'écrit en me renvoyant ...Hespérus", que je lui avais prêté: "j'ai trouvé, Madame, votre avis pleinement constaté, qu'il est presque impossible de bien traduire Jean Paul. Sa diction, son style piquant, ses expressions originales, ses inventions neuves, dans l'empire même de ma langue sont inimitables" etc. etc. . . Eh bien! je ne veux pas qu'on me traduise Jean Paul, j'aime à le voir lui-même; seulement, mon simable ami, i'ose vous supplier, si vous avez le temps, en m'écrivant en Allemand, de vous servir de lettres Françaises, car je lis très difficilement l'écriture Allemande, et je ne veux pas qu'un tiers vienne fureter notre corespondance: mais ne sera-ce pas abuser de votre bonté, que de vous demander de me donner quelques minutes d'un temps si précieux, vous qui occupez toute l'Allemagne, trouverez-vous bien quelques moments pour vous occuper de moi?

La critique que vous faîtes de ma traduction est très juste, et je dois vous avouer, que j'ai senti moi-même toutes les fautes, que vous me reprochez, j'ai surtout regretté la belle anthithèse de la dernière strophe et j'avais même déjà traduit le dernier vers: nur wo cê nicht mehr schlägt par celui-ci: que lors qu'il ne bat plus, mais la mesure et la rime m'ont gênée. Le pléonasme de reste avec habite est d'autant plus mauvais, que reste ne signifie pas ici bleibt, mais n'est qu'une expression provinciale effectivement synonime d'habite et que je, serais étonnée qu'un étranger eut si bien saisi, si quelque chose de vous pouvait m'étonner. Je retoucherai ma traduction pour tâcher de la rendre digne de mon Aristarque.

Aprésent il faut vous dire comment mon âme a fait la connaissance de la vôtre: j'ai été à Prentzlau cet hiver, j'y vais presque tous les ans, parceque j'y ai des amis, et un fils en pension, un de ces amis, un Mr. Wolf prêtre, aimable et estimable, et un des gens de lettres, que j'aie connu, qui réunit le plus de modestie à beaucoup de savoir, me parla de vous, de vos ouvrages, et me dit vous avoir vule printemps passé à Leipsic. Il me vanta surtout "Hespérus"; à mon retour ici je le sis venir et jamais ouvrage, depuis ceux de J. J. Rousseau, que je lus à 14 ans, n'a fait sur moi une semblable impression. J'ai combattu assez long-temps l'envie de vous offrir l'hommage tacite que mon coeur vous rendait, enfin le sentiment l'a emporté sur la raison et je m'en applaudis. O mon ami, recevez mes plus tendres remerciments pour la lettre affectueuse, que je dois à la bonté de votre coeur. Que de fois j'ai mouillé de mes larmes les plus beaux endroits de votre ouvrage! que de fois j'ai répété en sanglotant: "o wenn der Mensch Nichts mehr zu lieben bat. so umfasset er das Grabmal seiner Liebe und der Schmerz wird seine Geliebte." - mais l'amitié me reste encore, j'ai quelques amis qui me sont bien chers, j'espère en acquérir un nouveau; les amis qui me restent ont herité de ma tendresse pour ceux que j'ai perdus — ah, je ne cesserai d'aimer qu'en cessant de vivre! mais ce n'est qu'aux âmes de la trempe de la vôtre, que je me montre telle que je suis, le rire sardonique de la froide philosophie et l'apathie de la sottise sont également funeste au sentiment. J'accepte avec plaisir l'espoir que vous m'offrez; puisse le soir de ma vie être moins orageux, que n'en fût le matin!

— Cependant des passions violentes ne troublèrent jamais la sérénité de mon âme, le siège de toutes mes affections est dans mon coeur. — Je ne puis me peindre à vous qu'en vous envoyant mes ouvrages; mais je ne les possède pas moi-même dans cet instant. J'écris par ce même courier à mon libraire à Berlin pour me les procurer, aussitôt que je les aurai ils vous parviendront. En voici le titre, peut-être le hasard les a-t-il mis dans vos mains, quoique vraisemblablement vous soyez trop jeune pour les avoir lu dans leur temps.

Le premier a pour titre: "Loisir d'une jeune dame"; c'est mon voyage de France, la traduction de quelques idylles de Gessner et d'autres poésies encore composées dans l'enfance. Le second est un traîté de l'éducation des filles, ayant pour titre: "Sophie, ou de l'éducation par Madame de Monbart", c'était alors mon nom. Le troisième est un mélange de littérature dédié au Prince Royal, depuis F. Guillaume, le traîté d'éducation est dédié à Fréderic le Grand. Mon quatrième ouvrage est un traîté de l'éducation d'une princesse, c'est le meilleur de tous. Le 5me est un roman et a pour titre: "Lettres Taïtiennes." Zulika, heroïne de l'histoire, ressemble dit-on à l'auteur. Je vous fersi juge de leur valeur, sitôt que je les aurai. Plusieures raisons me forcèrent de quitter cette carrière. Ces raisons n'existent plus. Mes enfants sont sortis de l'enfance et la mort m'a enlevé les plus jeunes, mais je n'écris plus que pour mes amis. En général une femme a toujours à redouter un public malin: Si les ouvrages sont mauvais, on se moque d'elle; s'ils sont bons, on lui dispute la gloire de les avoir fait.

Cependant j'aime encore les belles lettres, mais le sort m'a presque toujours placée dans des circonstances où je n'ai pû suivre mes goûts. Que de fois il faut les sacrifier à une triste raison! Je joins ici mon épitaphe, que j'ai faite il y a long-temps, vous y verrez la peinture fidèle, de ce que je suis. Cependant je demeure de votre avis, il est bon de se voir quand on s'aime; je vous dirai plus, je n'ai jamais connu, même dans le plus haut grade de l'amour, de plaisir plus grand, que la présence de ce qu'on aime, ce hien-être délicieux qu'on sent à ses côtés, et la volupté pure de lire dans des yeux attendris ce que l'on sent soi-même. — — mais, o mon ami, votre sexe ne sent pas ainsi! -- vous seul, vous savez peindre l'amour, comme je le sens. Puisse votre tendre coeur être plus heureux que le mien; vous écrivez, dites-vous pour oublier que vous n'êtes pas amant. Ah! si jamais vous l'êtes, puissiez-vous, plus fortuné que moi, ne jamais revenir à vos feuilles. Pardon pour cette longue lettre, je tâcherai d'être plus courte à l'avenir. Adieu Jéan Paul, adieu homme unique et respectable, qui possédez la bonté du coeur avec tous les dons du génie, et avez par là le droit de gagner les bons et de subjuguer les méchants. vous n'êtes qu'un homme, vous êtes du moins un "Gottmensch" Recevez l'assurance de l'immortelle amitié de votre amie.

Joséphine de Sydow.

Mon adresse: Der Frau von Sydow, geb. v. — Si jamais Daphne rencontre Appollon, elle ne fuira pas

devant lui.

Je voulais, mon aimable et cher ami, recrire ma lettre et mes vers qui sont l'un et l'autre très mal griffonnés, mais une longue réponse à faire à une amie m'en empêche parceque la poste part demain matin — ce n'est pas une connaîssance, c'est une amie chérie, dont hélas! je suis aussi séparée et sans doute pour la vie, puisqu'elle est fixée dans son chapître au fond de la Westphalie. gronde contre vous et prétend que vos livres m'entretienent dans mes idées noires. — Je lui ai envoyé la traduction du morceau ci-joint, elle ne veut absolument pas me voir mourir sous l'arbre vénimeux, et je crois presque qu'elle préferrerait le myrthe de Vénus; enfin elle me gronde très sérieusement de trop vous aimer. Je lui conseille pour réponse de se procurer vos ouvrages et je lui prédis - le même sort. Je suis bien persuadée que toute âme sensible ne peut vous lire sans enthousiasme, mais àprésent permettez-moi une question. Vous me dîtes dans votre dernière lettre\*), que vous m'aviez peint quelque part; indiquez-moi donc l'endroit. Mais tous les ouvrages que j'ai de vous me semblent écrits encore avant que nous nous connussions; — que je serais glorieuse de me voir peinte par un pareil peintre! J'attends votre réponse avec une mortelle impatience pour savoir l'instant, où je vous verrai. J'ignore quand est la foire de Leipzig, et je n'ose presque m'en informer, parcequ'il me semble que tout le monde devine sur ma figure le genre d'intérêt que j'y prends, dailleurs personne n'est plus maladroit que moi pour se cacher, et si ma langue même sait se taire, ma rongeur

<sup>\*)</sup> Diefer Brief ift verloren gegangen.

me trahit toujours lorsqu'il s'agit de quelque chose qui m'intéresse vivement. Il m'est égal que mon visage soit feu àprès, mais je ne veux pas qu'on le soupconne avant dans la crainte qu'on put y mettre obstacle. Ma fille sache le fait et je suis sûre d'elle, elle a appris de bonne heure et de moi à se taire sur un secret, si on le lui confiait. et à garder par conséquent le mien, je suis persuadée qu'en donnant un précepte de vertu, il ne faut faire ni exception, ni restriction et quelqu'un qui peut trahir son devoir pour un être quelconque est un être faible sur lequel il ne faut pas compter. Vous vous souvenez sans doute de ce beau vers de Polimète qui dit à Pauline: Je vous aime, beaucoup moins que mon dieu mais bien plus que moi-même. A-propos de cela ne trouvez-vous pas que la religion catholique (si vous en exceptez le dogme affreux qui damne tout ce qui est hors de l'église) est sublime dans sa morale et prêche seule dans toute son étendue l'amour du prochain et le renoncement à soi-même? ce n'est que dans des pays catholiques qui j'ai vu des mains délicates servir sans dégoût la pauvreté sur son grabat. - Hélas! ces pieuses erreurs sont sans doute des illusions, mais je me souviens encore avec attendrissement de l'année où je sis ma première communion dans toute la ferveur de mon âge, de mon sexe et de ma religion et je puis dire dans la sincérité de mon coeur, que jamais la froide philosophie, qui a banni peu à peu cet enthousiasme de mon âme ne m'a donné un seul de ces moments délicieux, que me faisait éprouver alors une foi aveugle et une piété tendre. Ah! pourquoi mes voeux ne furent-ils pas alors exaucés, pourquoi ne me laissa-t-on

pas me renfermer avec les vierges du Seigneur, comme je le désirais — sans doute j'aurais été plus heureuse! — Ne crovez cependent pas, mon doux ami, avec l'amie de Westphalie, que je me livre au découragement. Mes larmes coulent quelques fois, mais mon âme est paisible et ma galeté native ne m'a pas encore abandonnée. Si les traveaux, auquels je me suis vouée, ne sont pas toujours de mon goût, dumoins le but qu'ils ont, soutient mon courage; je travaille pour mes enfants et pour tous les malheureux de mon village, dailleurs la vie que je mène, partagée entre le travail et l'étude est selon mon coeur. Il y a bien quelques fois des intervalles désagréables, mais ceux-là même me font sentir plus délicieusement les douceurs du repos et de la solitude, qui, sans interruption, deviendraient peut-être monotones. Si je puis joindre à cela le bonheur de vous voir quelques fois, l'espoir de vous posséder un jour dans ma retraite, je pourrai encore me trouver heureuse. Vous dîtes quelque part que rien ne vous fait tant de plaisir, que de recevoir une lettre, surtout quand vous n'avez pas besoin d'y répondre. Eh bien! j'ai profité de cet avis pour vous écrire deux fois de suite, mais pour cette fois retranchez un peu de votre plaisir pour compléter le mien et répondez — surtout bientôt et sur la grande affaire de notre pélérinage; voudrais en faire un avec vous pour aller voir votre amie. - Que fait-elle? où est-elle? sera-t-elle bientôt à vous? que je voudrais la voir, la connaître, l'aimer; - est elle douce, vive, ou gaie? N'avez vous pas esquissé son portrait? montrez-le moi. Dîtes-moi surtout ou je dois me trouver, le peu que vous me dites à ce sujet me fait

croire, que vous avez flatté le tableau — n'importe, je tâcherai de justifier votre estime et de le rendre ressemblant — à ce propos! mon amie de Westphalie vous nomme mon directeur: ah de grand coeur je veux être votre pénitente. Adieu mon doux ami, ah mon coeur palpite à l'idée de te voir bientôt et il me dit, que j'ai enfin trouvé l'âme que je cherche depuis si long-temps, et le sentiment auquel je n'osais plus croire.

Joséphine.

J'attends votre réponse avec une impatience, qui ne peut se mesurer que sur la vivacité de ma tête; or connaissez-vous une tête languedocienne? mais si la tête est chaude, le coeur ne l'est pas moins. — Mais sous quel soleil s'échauffa votre génie? et comment tant de feu at-il pû percer au travers des glaces du nord! Je voudrais bien avoir la clef de votre principeauté de Scheerau, et de tous les origineaux, qui la peuplent. Mais, mon cher philosophe, si vous avez été amoureux aussi souvent que vous le feignez, assurément vous aurez une belle confession à faire à Caroline. A ce propos répondez-moi, faut-il tout dire où non? Pour moi, je suis de l'avis, qu'il faut tout dire, et je l'ai fait, mais je suis persuadée, qu'il est peu de gens qui soient dignes de la vérité et qui puissent la supporter. Voilà un postcriptum presque aussi long qu'une lettre. Le moyen de te quitter quand on cause avec toi hélas! ce sera bien pire à Berlin, ô mon ami! 'Ce départ empoisonne pour moi déjà l'arrivée - n'importe, viens toujours. Ah un instant de bonheur efface une éternité de maux.

#### Weimar, ben 26. April 1799.

### Meine Freundin!

So geben wir uns die Hand, über Chausseen und Wälber hinüber und wir haben uns lange gekannt und uns nie gesehen! — Ihr letter Brief, Ihr Vertrauen, Ihre Geschichte, bleiben fest und warm in meiner Seele. —

Aber Gute! Ihr verwundetes Herz wurde eben das durch ein festeres und wärmeres; eine beglückte Liebe hätte seine Sehnsucht und sich vertilgt, aber eine unterbrochene hat sie verewigt. Das Schicksal geht mit uns wie mit Pflanzen um, es macht uns durch kurze Fröste reifer. Uch der Mensch liebt nicht oft — und wer wenigstens ein mal geliebt, der war glücklich, wenn er 'auch sich nur täuschte.

Ich las vor 13 Jahren fo viele französische Bücher, daß ich sehr leicht die Ihrigen kann gelesen haben, ohne es mehr zu wissen; ich vergesse bei Büchern und Menschen — ihrer Menge wegen — die Namen, aber nicht den Inhalt. —

Wir werben uns sehen, theuere Seele — das Schicksal berechne die Zeit — allerdings thu' ich freudig einen Schritt einmal entgegen, und zwar bis — Berlin.

Den 29. April 1799.

Jeber neue Absatz der Zeit in meinem Briefe macht, daß ich den Ihrigen wiederlese, worin gleichsam ein Mondsschein der zurückgewichenen Zeit die Seele suß auflöset.

Ich schäme mich, Ihnen für die Länge Ihres Briefei zu danken bei der Kürze des meinigen, die Ihre Liebe, mi meinen Arbeiten und Correspondenzen entschuldige. Ach Sie können mir kein Wort zu viel schreiben.

Ich freue mich innig auf Ihre Schriften; ich liebe dam in den Geistestindern die Mutter.

Gute, zarte Josephine! Sie waren glücklicher als manche beneidete. Richt viele find so glücklich, nur den Irrthum der Liebe zu haben und noch weniger die Wahrheit derselben zu fühlen — und auf jedem Gewitter Ihres Lebens ruht noch dazu der zaubernde Regen: hogen Ihrer Poesie.

Lesen Sie von mir noch "Das Campanerthal," die "biographischen Belustigungen" — und "Jean Paul's Briefe." —

Und so lebe wohl, schöne Seele, und vergib meine Kürze! — Mein Herz sehnt sich nach Deinem und vergist Dich nicht. Und das Schicksal streue auf Deinem Lebensweg die Blumen die in Deinen Gedichten blühen, und die Deine Liebe Andern reicht! —

3. P. Fr. Richter.

Weimar, ben 6. Juni 1799.

# Cheuere Josephine!

Sben erhielt ich Ihre Blätter und Geschenke, und meine Seele kann nun nichts anderes thun als mit der schönen Schwesterseele sprechen die zu ihr gesprochen. Ich habe so viel zu sagen und brauche statt des Papiers — Berlin. Der Winter ist auch für mich und für alle berlinische Gasen die schönere Zeit; nichts bleibt dem Zusall anheimsgestellt als der Monat, aber nicht der Entschluß. Denn ich muß nun die vertrauende Seele sehen, die liebende, die geliebte, die leidende — Und die Seele die ungesehen mich zu Thränen bewegte, da sie schrieb, daß sie durch ihre kleine Charlotte mir ihr Stillschweigen, wenn es der Tod auslege, entschuldigen wolle. — D Du weiches, zartes Herz, hätt' ich es neben Dir gelesen, ich wär' an Dich gesunken und hätte nur geweint, nicht gesprochen! — Rein, so entschuldige Dich nie! —

Den 10. Juni.

Stellte fich nicht die Boststraße zwischen unsere Herzen, so sollten Sie, liebe Josephine, schon längst ein Blättchen und gerade am schlimmen Tage erhalten haben, damit er dem guten ähnlicher würde. —

Ich will jest Ihren Brief beantworten.

Ich bin erst seit einem halben Jahre in Weimar, woshin ich aus Leipzig kam. Ich habe kein Amt, weil ich nie eines wollte, obwohl arm, doch lieber frei und am Schreibs und Studiertisch bleiben wollte, als am volleren Estische des Staates.

In Ihren mir zugesandten Schriften hab' ich wegen der Eile erst geblättert, aber auch ohne Sehrohr hab' ich an diesem reinen Himmel schon viele helle Sterne gefunden. Ein Auge das scharf bemerkt, ein Herz das heilig schlägt, sanden die meinigen auf jeder Seite der geliebten Freundin; und Ihr reiner Styl thut meinem Geschmacke, der mehr

an Ludwig XIV. als an Ludwig XVIII. gewöhnt ist, innig wohl. —

Die Grunde — nicht die Illusionen — für die Unsterblichkeit finden Sie in meinem Campaner Thal; blose Boesie ware keine Philosophie; Farbe ist kein Licht.

Ihre Berbefferungen im Liede "la tombe est triste" find vortrefflich; nur zieh' ich die erste Strophe der ersten Ausgabe wegen der majestätischen Reime: "morne," "l'orne" vor. Die letten Zeilen im Gedicht, L'espoir, gestelen mir am meisten, weil Sie da nicht übersetzen, sondern erschufen.

In der Zeile Ihres Briefs, wo Sie, Unvergeßliche, der Bergeßlichkeit durch eine Gattin, wie fürchtend vorbauen, fand ich Ihr heißes Herz, aber ein Herz das sich auf der Erde zur Asche macht durch Gluth, nicht durch Tod.

Theuere Josephine, was könnte ein so geistiges Berhältniß wie unseres von irgend einem andern leiden? Lieb' ich Dich nicht wie einen Geist aus der vergangenen Welt, oder aus der künftigen? — Und keine Liebe ist unsterblich, als die, die eben so rein ist, wie Unsterbliche.

Schreiben Sie Bogen voll, ich werde um Bücher Papier voll bitten — schreiben Sie diese, ich bitte um Rieß Papier. Aber ich — zumal im Sommer den ich immer verreise — kann weniger oft, als viel schreiben.

Der Allgütige sei es auch gegen Dich, und heile Deinen Körper, und, wenn er kann, auch Dein schönes Herz.

Lebe wohl, wohl, vertrauende Seele! Du irrest Dick nicht an mir. Deine ausknospende Tochter zeige Dir Deine Jugend, Dein Herz und Dein Berdienst! — Fordere von der Erde nur Stille, keine Melodie, und die Sphärenmusik mache Dir dann Dein eigenes Herz. Und sage Dir immer:

Leiden sind schöner die das zweite Leben endigt und die es fordern und verdienen, als Freuden, die ihm widerssprechen und entsagen, und die es endigt.

Lebe wohl, Josephine.

Jean Paul.

#### Klein Rambin le 17. Juillet.

J'ignore, mon cher et tendre ami, si vous êtes de retour à Weimar, cependant je risque cette petite lettre, parceque je ne puis être plus long-temps sans causer avec Si vous êtes de retour dans vos foyers faîtes-le moi savoir, afin que je vous écrive à mon aise. J'ai vu par votre lettre avec plaisir, que vous vous êtes plû à Berlin, et Barleben qui m'a écrit, me mande que vous y avez excité l'enthousiasme, que vous devez exciter partout, où vous trouverez des êtres pensants et sensibles. plaisir de vous avoir vu me fait sentir plus amèrement le malheur de ne pouvoir habiter les contrées que vous habitez, et si vous ne me connaissiez pas il se pourrait que vous crussiez en lisant mes lettres, surtout si je me livrais à l'humeur sombre qui me domine, que j'ai des maux de nerfs et un extérieur souffrant et faible. - Mais non, gardez l'idée de ce visage serein, qui a paru vous plaire, et si mes lettres contrastent quelques fois avec ce souvenir, dites-vous: c'est qu'alors elle était avec moi. J'ai quelque fois bien de la peine à ramener ma gaieté native lorsque je suis entourée d'objets tout-à-fait disparates à mes goûts.

- Hélas! il m'eut fallu peu pour être heureuse, mais ce peu c'était tout, tout pour moi, je ne connais pas les dédommagements. Je suis dans ce moment accablée de détails domestiques qui amortissent l'imagination et occupent sans distraire ou amuser. Les muses seraient d'un commerce plus agréable, mais à peine me reste-t-il le temps de lire quelque chose. Ecrivez-moi bientôt, cher Richter, ditesmoi que vous êtes heureux et cette certitude me fera oublier mes propres maux: Dites que vous êtes mon ami, que vous le serez toujours, parlez-moi de Caroline.\*) Sontils donc rompus sans retour les noeuds où vous avez cru trouver votre bonheur? hélas! que l'on pourrait être heureux si on le voulait; quelle félicité l'unjon intime de deux coeurs vertueux peut donner; mais combien cette union est Combien de convenances imperceptibles il faut pour s'aimer et combien d'attention sur soi-même pour s'aimer toujours! Vous m'avez parlé d'une autre amie, que vous aviez en Angleterre ou en Ecosse à ce qu'il me semble, avez-vous l'espoir de la revoir bientôt? \*\*) J'ai souvent entendu parler d'elle, mais ceux qui m'en ont parlé n'ont vu en elle qu'un auteur — vous-même m'en aviez parlé superficiellement. Quelles raisons vous ont donc éloignés l'un de l'autre, elle n'était qu'amie à ce qu'il me semble, l'amitié a-t-elle donc aussi des caprices comme l'amour? Vous n'avez pas oublié le projet de venir l'année prochaine à Leipsic et si le ciel favorise mon travail et n'est pas contraire à mes voeux nous nous reverrons mon doux ami!

<sup>\*)</sup> Caroline von Feuchtersleben, mit welcher fich Jean Baul verlobt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Emilie v. Berlepsch. Bon Beiben ein Mehres in ber Folge.

Quelques fois quand mon ame ose se livrer encore à l'espoir du bonheur, je me transporte en idée dans les contrées que vous habitez et là dans une solitude paisible je me vois au milieu d'un cercle de bonnes gens sans orgueil sans prétention, ignorant les chimères des rangs et toutes les distinctions qu'un sot orgueil a inventé, osant parler de l'amour, de l'amitié, de la vertu sans craindre de me voir moquée ou ridiculisée par des ames de glace qui, incapables de goûter le bonheur ne veulent pas en voir même l'image dans les autres. — O Richter, si je pouvais un jour réaliser mes douces chimères! — Cependant il est ici un être \*), un seul être, avec lequel je puis parler de vous, qui vous entend et dont le coeur adore vos vertus. Recevez son hommage tacite et l'assurance de ma tendre amitié.

Joséphine.

Weimar, ben 10 August 1799.

## Perehrte, geliebte Freundin!

Ich war in Gotha, Sisenach, Hilburghausen und bin noch in Reiseplanen — darum schwieg ich so lange, aber ich vergaß nicht. Um Ihnen zu antworten, brauch' ich Sie nur zu lesen; das von der Fülle der Sehnsucht trunkne und schmachtende Herz, das in Rousseau's und seiner Julie

<sup>\*)</sup> Sie meint ihre Tochter, die auch ein Baar Zeilen an Jean Paul beigefügt.

Briefen spricht, bewegt mich in den Ihrigen. Ach Josephine, welchen Mai verheißet uns der Winter, welchen Frühling sein dunkter Tag! Ich werde neben der schönen Seele Zukunft und Vergangenheit vergessen und die Ewigkeit im Auge der Liebe suchen und dann meines ergeben abwenden und nur in der zweiten Ewigkeit, die Wiederholung der jehigen begehren. —

Den 18. August.

Bergeben Sie dem Zufall und der Arbeit die Unterbrechung. — Die nehmliche Saite geht von Ihrem Herzen über meines gespannt und Ihr Anklang ist meiner; ich bin überall mit Ihnen einig, z. B. über die geistige Liebe der Weiber. Eben weil die Frau am meisten mit dem Herzen liebt, so lebt ihre Liebe so lange wie ihr Herz, indes sie bei den meisten Männern mit und an den Sinnen stirbt. —

Ihre Werke sind mir Briefe und gefallen mir eben so sehr, wiewohl ich noch zu wenig Zeit zu dieser holden Lesung hatte.

Da Ihr ganzes offnes Herz in Ihren Briefen liegt, und sich dadurch allen Schickalen der Bost blos gibt: so bitt' ich Sie, künftig Ihren Namen und Wohnort wegzulassen.

Dieses Blatt geht mit dem Manuscripte des Titan nach Berlin.

Ich tenne keinen größern Schmerz als ben mutterlichen über robe Hände, die zerftörend und auslöschend über die zarten frischgemalten Bilber in jungen Kinderseelen fabren.

Haben Sie die entschiedenste Standhaftigkeit! Aber versehlen Sie alles Uebertreffen vor männlichen Augen, und zeigen Sie mehr den tragenden Schmerz als den kämpsenz den Unmuth! Rechnen Sie auch noch darauf, daß Kinder mehr die lieben und achten, die moralisch und also unversänderlich handeln, als die, die ihnen schmeicheln, aber unsmoralisch, und mithin launisch versahren; sie benützen diese aber sie befolgen und verehren jene. Die Kinder haben den zartesten moralischen Sinn; also sei unbesorgt gute Mutter und wo Du die Lehre nicht geben darfst, da gib das Muster — das ist weit allmächtiger. —

Drücken Sie die liebe Briefstellerin an Ihr Herz und sagen Sie ihr, wie ich in ihr die Hoffnung der geliebten Mutter liebe.

Sein Sie recht heiter, sowohl für die geliebte Kleine — Heiterkeit ist das Amulet für Kinder —, als für Sich. Um heiter zu sein, braucht man oft nur den Grundsat nicht zu haben, daß man das Gegentheil sein wolle. In der Zukunft und in der Vergangenheit scheint uns jeder Schmerz zu groß, aber wenn er über uns schwebt, wird er gemildert und in Minuten ausgelöset; blutroth geht er wie der Mond auf und unter, aber über uns, sieht er wie diesier nur blaß aus oder weiß.

O möge er nie, der Schmerz, über Deinem Haupte stehen, geliebte Josephine; nie über diesem Herzen, das so warm und so rein, und so beständig ift! lebe selig, Gute!

Richter.

Weimar, ben 26. September 1799.

# Theuere !

So oft ich nach Berlin schreibe, schließ' ich einige Worte für Sie ein, so unbedeutend sie auch sind. Ihr letter Brief wirkte auf mich wie Alle; nehmlich wie die Abends und Morgendämmerung, die den Menschen weich, voll Sehnsucht und träumend macht.

Man gibt und findet die größere Liebe, wenn man geliebte und liebende Wesen an ihrem Bohnort, im Zirkel ihrer Wirksamkeit aufsucht; an fremden Orten sind die Freunde saft Fremde. Ach darum möcht' ich Sie freilich lieber in Klein=Rambin sehen als in Berlin. Vielleicht geschieht es; aber Riemand weiß, wann? So weiß ich auch nicht wann — sondern nur daß — ich Sie in Berlin an mein Herz drücke.

Ich war wieder auf Chausseen. — Nur ein Titulars Legationörath bin ich: (verzeihen Sie diese Sprünge; ich kann Ihren Brief nur eilig und kurz beantworten.) — Ueber die Liebe denk' ich wie Sie. Früher, im zwanzigsten Jahre dacht' ich nicht wie Sie; ich glaubte die Ehe zersquetsche mit harter Hand die weichen Blütenblätter der Liebe, indem sie sie pstückt; aber jeht glaub' ich, daß das wechselseitige Hingeben, das die Ehe fordert, das gemeinsschaftliche Ausopfern sür das Kinderglück, das Tragen von einerlei Leiden, das Streben nach einerlei Zwecken auch die heiligste Liebe, die vorher blühte, noch mehre, heilige und die sesten, als wie die Ehe.

Bittor hat allerdings Klotilde an den Brautaltar geführt wie Sie aus dem ersten Theil der Blumenstücke sehen können.

Da Sie so liebend die kleinen Nebelsterne in meinen Berken observieren: so bitt' ich Sie auch einmal die Sternsschnappen darin mir anzuzeigen. Niemand verträgt und benüht Tadel leichter wie ich. —

Die Dekonomie ist die Arznei einer verwundeten Seele. Ihr Geschlecht ist — zumal in den hohen Ständen — oft blos darum so krank und krübe, weil es nicht genug zu thun hat. Arbeiten und ökonomische Ziele die man erreicht, stillen das Sehnen nach den höheren, die man auf der Erde nicht erreicht.

Alle Portraits, die man von mir gegeben — vom Hesperus an, bis zum neuen Kupferstich der in Brestau herauskam — sind verläumderisch — unwahr. Ich wurde bis jett nie, auch nur zur Hälfte getroffen, und immer ist aus meinen Bildnissen Menschenliebe und Redlichkeit ausgeslassen. —

Theuerste! haben Sie keine Silhouette von sich, damit mein Auge doch an etwas über die geliebte Abwesende sich trösten und erfrene! Lebe wohl und ruhig, Gute, Bersehrte, die ich nie vergesse, wie ich mich auch ändere gegen Andere.

Richter.

#### K. R. le 12. Octobre 1799.

Faîtes souvent des envois à Berlin, mon bon ami, le public et votre amie y gagneront. Combien vos lettres me rendent heureuse et que je vous sais gré de me donner quelqu'un de ces moments si précieux. Si vous saviez avec quelle impatience j'attends vos lettres, avec quel plajsir je les reçois! comme je les relis dans mes moments de loisir! je les porte avec moi dans quelque endroit solitaire de mon habitation, quand je veux me donner une heure agréable, je les y lis et relis, mon imagination me présente ce mortel si sensible, si humain, cet homme qui aime l'humanité en faisant la guerre aux vices de l'homme; quand je lis quelque passage d'Hespérus ou de vos autres ouvrages, dont je possède une partie, je vois votne oeil briller du feu du génie, votre voix s'élever pour parler de l'être suprême et des vérités consolantes qui font supporter au malheureux sa pénible existance. Je vous vois alors, non tel que le burin vous a représenté à la tête de vos ouvrages, mais tel que ces ou vrages vous ont imprimé dans mon coeur, je crois bien qu'il n'appartient pas au peintre d'exprimer une physionomie comme la votre, le secret en est sûrement dans votre âme, mais vous, vous la peignez cette âme sublime à chaque ligne que vous dictez et cela est si vrai que ce n'est ni votre génie, ni votre savoir, ni les grâces de votre diction, ni la finesse de votre satire, ni la piquante variété de votre style, qui m'ont mise à vos pieds; c'est cette touchante bonté qui vous caractérise et me persuade que vous êtes le meilleur des hommes, comme vous en paraissez le plus grand; cela

n'empêche point, que je ne désirasse infiniment. d'avoir de vous un portrait ressemblant et que je ne m'afflige d'apprendre que celui, qui est à la tête d'Hespérus et que je possède, ne vons rend qu'imparfaitement; une silhouette est quelque fois plus exacte; — je n'ai point la mienne, — mais mon mari m'a fait aujourd'hui une galanterie, dont je lui sais gré; je disais que je désirerais ma silhouette et je m'informais si je ne pouvais pas trouver à Belgard quelqu'un qui la fit; il m'a demandé: pourquoi? je lui ai répondu. que vous la désiriez et que je souhaiterais vous donner cette preuve de mon estime; il vous connait par vos ouvrages et sait mon enthousiasme pour vous: il m'a offert un portrait qu'il a de moi et qui a été peint par un assez mauvais peintre ce printemps, lorsque je me retirai à la J'ai accepté son offre et sitôt que je pourrai campagne. aller à la ville, ce qui sera sous peu de jours, je ferai ôter le portrait de son cadre et je vous l'enverrai.

L'espoir de vous voir et de vous voir bientôt, mon cher et bien-aimé Richter, ne sort ni de mon coeur, ni de ma tête, en conséquence j'ai déjà arrangé presque une partie avec une de mes voisines de campagne pour venir cet hiver à Berlin. Si ce plan a lieu, ce serait vers le temps du carnaval; car ma compagne ne vient que pour l'opéra, la comédie, la redoute etc. Notre séjour ne pourrait être que de 8 jours, ceci est encore un mystère ici, pour cette fois Sydow ne serait peut-être pas si complaisant que pour le portrait. Mandez-moi toujours en attendant le temps, ou vous comptez pouvoir venir, je serais bien maladroite, si je ne vins pas à bout de ce que je désire tant, ce sera à vous à faire le reste, et j'ose espérer que

quand nous nous serons vus, nous désirerons de nous voir davantage. — Dîtes, si vous le souhaitez bien, qui pourrait vous empêcher de venir à R.? oui, vous le voudrez et le pourrez, votre coeur n'abusera point le mien d'une frivole espérance, vous ne rirez point de ma crédulité, vous ne me forcerez point à renoncer à l'amitié dans les déchirements de mon coeur, comme j'ai abjuré à jamais l'amour! — oh j'avais juré de ne jamais plus croire une créature de votre espèce, mais vous — vous êtes plus qu'un homme. —

Vous vous moquez de moi, mon digne ami, quand vous me dites de vous communiquer mes remarques sur vos ouvrages. Premièrement je vous lis avec trop de prévention pour pouvoir vous juger; secondement je ne possède pas assez votre langue pour oser m'en fier à moi sur cet article; et troisièmement je n'oublie ni mon sexe ni la supériorité du vôtre dans tout ce qui est du ressort du génie et je ne tomberai point dans la faute de Madame de Genlis, que j'estime à beaucoup d'autres égards et je ne m'aviserai point de juger mes maîtres. Je suis très persuadée, que vous êtes audessus de la critique, et assez grand pour en profiter, supposé qu'elle fut juste. Mais en vérité! je n'ai pas trouvé un seul mot dans vos écrits que ie n'eusse désiré d'avoir dit. Il y a bien quelques choses, que je n'entends pas toujours, mais la faute en est à moi, qui ne possède pas assez la langue allemande pour entendre sans peine un style élevé, que beaucoup de vos compatriotes même avouent ne pas entendre. Cela m'arrive surtout, l'orsqu'il est question de critique dont la clef me manque souvent, mais toutes les fois qu'il est question de

sentiment mon coeur entend ou devine le vôtre; cependant que je voudrais vous voir, vous parler, causer avec vous auprès de mon feu; hélas! la vie est si courte! faut-il en passer la moitié à désirer les courts instants qui l'embellissent? — Ma vie présente a quelque chose de singulier, qui ressemble presque à la fécrie, loin de tous les obiets qui me conviennent, je ne tiens à eux que par la correspondance : i'ai pour ainsi dire deux âmes et deux manières d'exister ici. Je ne vois ou que mes paysans, ou que quelques voisins, qui ne conviennent ni à mon coeur ni à ma tête, mais avec lesquels je vis bien, parceque j'exige très peu des indifférents. Après avoir passé quelques heures, ou journées dans des sociétes insipides, je me retrouve dans ma solitude avec ma plume, mes amis et mes livres et je cours une autre carrière, ma langue même est oubliée dans le cercle ordinaire de mes connaissances où je ne puis parler que l'Allemand; et ce n'est que par écrit, que j'ai le plaisir de cultiver ma langue naturelle. mes correspondances sont Françaises, c'est-à-dire de mon côté; ce qui fait vraiment pour moi deux manières d'exister si différentes, que celui qui me voit dans mon cercle ordinaire, ne me reconnaîtrait sûrement pas dans ma carrière épistolaire. Il est singulier que portant mon coeur sur les lèvres, j'ai pourtant tout naturellement l'instinct de ne me montrer telle que je suis, qu'à ceux qui savent m'entendre; ce n'est que pour ceux-là que j'ai un langage sans parôle, et des yeux humides; les autres me voient franche. gaie. égale, mais à peine se doutent-ils, que je sache aimer.

Jamais je ne profanai le sentiment en parlant son langage avec les indifférents. La plupart des hommes sont bons — bien peu sont sensibles ; — ma fille même, ma fille que j'aime tant, le

sera-t-elle? dois - je le désirer? Ecoutez et jugez-la. Hier i'avais une heure de reste, il faisait beau, je la pris avec moi dans un petit bois, où je vais quelque fois. J'avais dans ma poche Jean Baul's Briefe et je voulais lui lire ber doppelte Schwur ber Befferung que je voulais qu'elle traduisit. Je lui lus cette petite anecedote lentement et lorsque j'en fus à l'article ou Henri croit, que son père est mort, et qu'il vient sur sa tombe lui porter le serment de se corriger, les sanglots de ma petite Charlotte vinrent m'interrompre et me prouver qu'elle avait senti la touchante et sublime simplicité de cette petite histoire; mais elle refusa de la traduire en m'assurant qu'il lui était non seulement impossible de rendre en Français un si beau style, mais quelle ne croyait pas même que je le pusse. Mon ami, cet hommage doit vous flatter, c'est celui de la vérité et de l'innocence! et moi, ne m'est-il pas permis d'espérer, qu'une fille de 12 ans, qui sait comprendre Jean Paul, sera plus qu'une fille ordinaire? mais, je le répète, dois-je le désirer? cependant elle tient à son sexe par mille petits défauts, qui peut-être sont nécessaires à ce sexe faible et dépendant. Par exemple, elle peut flatter, cajoler, ce qu'elle n'aime guerre, tandis que timide et craintive dans mes caresses, je ne sais les employer qu'avec ce que j'adore et seulement lorsque je suis sûre qu'elles sont désirées; je ne sais point parler avec ce que j'aime, je ne sais que sentir; je n'exige rien, mais la négligence brise mon coeur, la froideur le ferme, la mésiance l'offence; la jalousie, tant que j'aime, a le droit de faire de moi une esclave et je pourrais sacrister ma vie au repos de l'objet aimé. Ma fille n'aimera jamais ainsi, parcequ'elle s'aime

HELD BE THE not plur difference and part to door it is noticed pine as many të junë pë me me toler and the second his pay menting it depois 1 junes impule pour woman of At nomente de l'imp tilière. Cest promotion de or jai la comme de jaj sup to sentiment que money Yous écris ord le moi. Ce calles tecueillir et se monte te vous écris qu'à la que je vais demais à Be el silos, que je serie senie ependant il fandra bien = marde de deux courses vous qui éles accouters a partir cette lettre quitte & le portrait, mais j'ai craiss et je sais sacrifier mes que j'aime. Je me dedonne a mon relour et vous Jean Barys Dras - migreiten II.

vaudra bien deux. Il me revient à l'esprit un endroit de votre dernière lettre, auguel je veux répondre, crainte de Je n'ai pas lu, dumoins en entier — votre ouvrage intitulé Blumenstücke; il me tomba sous la main l'année passée et je n'en parcourai que quelques pages, ainsi je n'ai point vu Victor comme époux de Clotilde, j'ai écrit il y a longtemps à Nicolai pour avoir cet ouvrage et ie l'attends envain. — O mon ami, vous parlez de l'Hymen comme i'en pensais autrefois, et comme j'en pense encore, malgré de tristes expériences - ah oui, sans doute! s'il est un état de pure félicité, il n'est que dans une semblable union; mais ou trouver deux êtres, dont les rapports moraux et physiques soient parfaits? ou trouver la délicatesse, la sensibilité, la raison nécessaire pour faire de ce lieu cette union délicieuse, que vous mettez au dessus de l'amitié même? jamais personne ne se fit une idée plus exaltée de cet état que moi --- ce n'étaient ni les transports de l'amour, ni ses inquiétudes, ni ses plaisirs, que j'imaginais, c'était ce calme délicieux d'un coeur satisfait, cet état paisible, cette confiance intime, ce désir mutuel de se rendre heureux, cette estime sans borne, ce bien-être enfin, qui se sent et qu'on ne peut définir, dont je m'étais fait un idéal, - hélas! qui n'a point été réalisé. Ah l'homme serait trop heureux sans doute, s'il lui était permis d'atteindre ce degré de bonheur — toutes ces chimères de ma jeunesse ont disparu comme un songe! tant que je conservai l'espoir de les voir réalisées un jour, j'osai croire an bonheur — je n'y crois plus, il n'en est point d'autre sur la terre, que celui d'adoucir les maux de ses semblables. ---

O Richter, l'amitié, ce sentiment céleste, qui donne les plaisirs de l'amour, sans connaître ses tourments, est le seul bien, qui reste à mon coeur, — s'il trompait mon attente, comme jusqu'ici toutes me espérances ont été trompées! est—il bien un homme, capable de sentir l'amitié comme vous la peignez? Vous dites, que l'hymen a quelque chose de plus doux encore; cela peut être, mais l'amitié a quelque chose de plus céleste. — Ah, si celui, qui a imaginé le caractère d'Emanuel, ne savait pas sentir l'amitié dans toute son énergie, il n'y aurait qu'erreur et illusion sur la terre.

O mon ami, unis ton coeur au mien, faisons le serment d'une éternelle amitié, que la mort même ne brise pas ce lien, que la vertu en soit la base, et que je puisse me dire en quittant la vie: j'ai trouvé un coeur, qui sait entendre le mien. Bonsoir, mon bon ami, mon maître, mon oracle, demain je vais rentrer dans un tourbillon qui m'excédera; mais je penserai à tes conseils, à ta douce philosophie, qui veut qu'on prenne les hommes comme ils sont, et je me dirai: ceux-ci ne sont que des hommes, et des hommes très médiocres; et Jean Paul est un ange, comment prétendre qu'ils lui ressemblent? — Que j'aurais encore de choses à vous dire et que je vous quitte à regret, mais il est tard. Adieu.

Le 19.

Je reviens de la ville, j'en rapporte mon portrait et je n'ai que le temps de vous l'expédier. Quelle idée vous donnera-t-il de moi, mon aimable ami? Il me ressemble 12\*

sans exprimer me physionomie. Sydow dit, pour me peiner sans doute, qu'il a l'air rude, méchant même. - Si je le croyais, je ne vous l'enverrais pas, je ne suis pas assez vaine pour m'inquièter, s'il est peu flatté, mais je ne voudrais pas, qu'il vous donnât une fausse idée de mon coeur. Eh bien, s'il vous dit, que je suis méchante, je lui donne hardiment un démenti. Ce coeur trop tendre, trop aimant, s'il eut des fautes à se reprocher, ne connaît dumoins ni fiel ni aigreur; hélas! il n'est que trop sensible. voici dans ma chère solitude et la paix, la sérénité rentre dans mon coeur. Ecrivez-moi bientôt, afin que je puisse m'entretenir avec vous. — Si je m'en crojrais, je vous écrirais plus souvent, mais je n'ose vous dérober un loisir si précieux et quoi qu'il m'en coûte, j'attends que vos lettres authorisent les miennes. Adieu l'ami élu de mon coeur. Mon dieu ne nous verrons-nous donc pas une fois face à face et votre coeur me désire-t-il comme vous désire votre

Joséphine.

K. R. Le 2. Nov. 1799.

L'idée que vous êtes absent, mon aimable et cher ami, comme vous m'en aviez prévenue dans votre dernière lettre, m'a fait supporter, sinon sans peine, dumoins sans inquiétude, votre silence. J'avois pourtant perdu patience et j'allais vous écrire, lorsque j'ai reçu votre lettre. Le ton de cette lettre, l'espoir que vous m'y donnez, ont ramené

le plaisir dans mon coeur, ainsi je ne mourrai point, sans avoir vu un être tel que mon imagination se l'est peint quelques fois, qui sache allier la vertu aux grâces de l'esprit et au charme de la sensibitité, un homme, qui sente et qui avoue, qu'il existe d'autres plaisirs, que ceux des sens, un homme, qui croye en dieu sans avoir peur du diable. —

Oue vous devez bien parler, vous qui écrivez si bien; que j'aurais de plaisir à vous entendre, à m'instruire auprès de vous; mais hélas que ces moments précieux seront courts peut-être! Soyez persuadé, que du moment où je saurai le mois, où vous pourrez être à Berlin, je mettrai tout en usage pour rendre possible notre entrevue, mais ce bonheur m'en fait entrevoir un plus grand et i'espère vous décider, puisque vous voyagez tous les étés, à venir jusqu'en la Síbérie Prussienne. Ce serait un changement de scène pour votre pinceau et aprés avoir peint les rives enchantées de l'Adour, vous laisseriez calmer votre imagination auprès de l'Oder ou de l'Ihna. Je ne suis qu'à 15 lieues de Stettin et si le génie, qui vous promène dans les belles contrées de la Saxe pouvait, ne fût-ce que pour vous tenter, vous poser sur une des montagnes de Poméranie, je m'offrirais bien à aller vous en tirer, pour vous mêner dans mon Hermitage. Mandez-moi donc quand comptez venir à B. et le temps que vous resterez, si vous le savez déjà, car je me rappelle, que vous dites dans un de vos ouvrages, que vous ne faites de projets sur rien. Mais si cela est, mon aimable ami, vous perdez un grand plaisir, celui de l'espoir, le plus vif dit-on, qui existe. Quand à moi, mon imagination

trop ardente et une douloureuse expérience me font un tourment de l'espoir, cette dernière ressource du malheureux. Je suis si peu accontumée à voir réalisés mes souhaits, que j'ose à peine en former et celui de vous voir le plus vif. ou plutôt le seul que je forme dans cet instant, est toujours malgré-moi accompagné de la frayeur de le voir échouer par quelques circonstances imprévues. Cependant, comme je suis fermement persuadée, que l'on peut tout, ce que l'on veut bien et que je ne doute de votre volonté pas plus que de la mienne, je crois que nous nous verrons. - Mais vous êtes plus raisonnable, plus philosophe et sûrement plus sage que moi, vous paraissez jouir de tout avec tranquillité et ne porter un goût exclusif à rien - vous prenez les hommes - comme ils sont; hélas! et moi aussi; mais alors je ne saurais les aimer, ils sont indifférents, nuls pour moi; — la plupart des femmes n'ont point de caractère; mais votre sexe, - ah pardonnez mon bon ami, - mais envers le nôtre il est bien injuste, bien égoïste, et en vérité quelques fois bien méprisable. Dîtes, où prenez-vous les modèles des caractères, que vous peignez dans vos ouvrages? Sûrement dans votre coeur. Mon sexe surtout vous doit des autels pour la justice, que vous lui rendez. Vous paraissez avoir bien étudié ce sexe que l'on dit indéfinissable. Cependant je suppose que Clotilde, Hermine, Nadine, sont toujours la même femme, que vous vous plaisez à peindre sous des noms Si cela n'est pas, il faut que la Saxe soit férents. plus féconde en femmes aimables, que les contrées que i'habite. Est-ce l'éducation, est-ce le climat, est-ce la nature, qui met cette énorme distance entre les individus?

Qu'a donc fait l'être infortuné, dont l'organisation imparfaite a nécessité la médiocrité? Que de choses indéfinissables dans le mystère incompréhensible de la création! Rousseau, qui est si persuadé que l'éducation fait presque tout sur les sujets ordinaires, convient cependant des exceptions, dont vous, lui, et les âmes de votre trempe sont la preuve incontestable.

D'où vienneut les exceptions? Sont-elles l'effet du hasard ou celui d'une volonté préméditée? Sont-elles récompense où don gratuit? Un père peut-il avantager ses enfants sans sujet, et enfin, n'est-il pas permis de distinguer parmis les frères le plus aimable, d'aimer celui, qui sympathise le plus avec nous à l'exclusion des autres? Ceci fait réponse à ce que je vous disais plus haut: je prends les hommes comme il sont sans doute, mais je ne saurais aimer que ce qui est aimable, je ne saurais estimer que ce qui est estimable. — Je relis ma lettre et je vois qu'elle est décousue, c'est que mes idées sont plus vîtes que ma plume et que, quand je vous présente un doute à résoudre, il m'en vient une foule sur lesquels je voudrais avoir votre avis: eh bien, malgré cela, je suis persuadée, que si vous étiez ici, je ne vous dirais peut-être pas un mot. ne parle beaucoup qu'avec les indifférents. Il faut se montrer tout entier et sans réserve à ce qu'on aime, sans une parfaite confiance point d'amitié. Je vous avouerai donc, que je crois sentir d'une autre manière et voir plus juste, que la plupart des êtres, qui m'environnent. dant il ne m'est jamais entré dans l'esprit, que je pusse me mesurer avec une créature de votre espèce et l'article de votre lettre où vous daignez me dire: Die nehmliche Saite geht von Ihrem Bergen über meines gefpannt! m's profondément touchée sans m'enorgueillir. C'est moi au contraire, qui retrouve dans chaque ligne de vos ouvrages ce que je sens sans pouvoir le définir et que vous rendez dans toute la pompe d'un style inimitable. Je lis àprésent Das Rampanerthal, mais je n'en suis encore qu'su commencement. Il paraît prouver — comme la plupart de vos autres ouvrages, que vous ne croyez pas à la durée de l'amour après la possession, ou plutôt que vous croyez que l'amour heureux n'est plus amour. Si ce sujet n'était pas trop puéril pour un philosophe, je pourrais bien vous dire mes idées a cet égard, qui, je crois, se rapprocheraient encore des vôtres.

Malheur à moi, mon cher Richter, si vous êtes en route, lorsque vous recevrez cette lettre, je n'aurai point de réponse à toutes mes questions. Répondez toujours, ne fût-ce que quelques lignes, elles me rendent si heureuse! Encore une chose, que i'ai remarqué dans vos ouvrages. c'est que vous peignez toujours le plus beau jour de la vie, celui du mariage. Puisse le prestige de ce premier jour s'étendre sur la vôtre entière! Mais s'il est vrai, que pour que le bonheur soit durable, il faut que les convenances soient parfaîtes, ou trouver une femme, qui soit digne d'être la vôtre. Vous voilà donc comme votre prédecesseur Rousseau dans le corps diplomatique, je félicite le Duc d'Hildburgsausen, s'il sent ce que vous valez. prince qui distingue un auteur, qui ne le flatte guerre, est digne de faire une exception parmis ses pareils. vous, mon digne ami, je vous plainds, si cette place est autre chose que titulaire; car je doute, que vous daignez vous instruire dans l'art de Machiavel.

Je vous remercie de vos instructions à l'égard de l'éducation de ma fille, je sens l'utilité de vos conseils, soyez persuadé, que je les suivrai autant qu'il sera en moi. Je sens très-bien, que la sensibilité muette vaut mieux, que des remonstrances, qui paraissent toujours orgueillenses à un sexe, qui se sent né pour commander, et dailleurs mon extrême sensibilité incline plus pour les larmes, que pour l'humeur; mais ces larmes mêmes déplaisent et je suis désormais convaincue qu'en présence de celui, pour lequel elles sont un reproche, il ne faut employer que le silence et avec celle, qui en est l'objet l'exemple.

Il me reste encore une expérience à faire et c'est désormais celle-ci, qui fixera ma derniére opinion sur l'humanité. Je suis dans un pays, où les malheureux habitants de la campagne sont ou paraissent destinés uniquement à l'utilité du maître qu'ils servent. J'ai porté dans ma retraite l'amour de mes semblables, avec le dessein de les rendre aussi heureux, que mes facultés le permettent, mais il faut qu'ils y concourent par leur travail; sans eux je ne puis rien pour eux, mais je suis intimément persuadé qu'avec du temps l'exemple et la patience, des récompenses bien distribuées, il est possible d'accoutumer au travail, à l'ordre et à l'économie des gens qu'on ne se donne ici la peine de conduire qu'à coup de bâton. — L'homme n'est point méchant, quand il n'est pas encore dégradé, je crois fermément avec Rousseau, qu'un vrai bienfait n'a jamais fait d'ingrats. L'éducation de ma fille et l'amélioration de ma petite terre occupent entièrement mes loisirs et me préservent de l'ennui. Mais aussi il m'en coûte le sacrifice de mes plus chères occupations. Il serait

plus agréable de se livrer au "deliciosa farniente" de Rousseau; mais comme avec cela l'on mourrait de faim et l'on ne pourrait point aller voir ses amis à Berlin, il vaut mieux faire du beurre et du fromage que des vers. donc de bonne foi et avec courage l'agriculture et au mois de Mars prochain où le bail de mon fermier et fini, je serai fermière à mon tour. Si vous pouviez venir voir mes charmettes, je ne vous barbouillerai point le visage de drogues comme Madame de Varens barbouillait Rousseau, parceque je ne suis pas chémiste comme elle. je vous montrerai mes prairies, mes guerets, dont il ne manque pas. Jci je vous laisserais aussi écrire à votre aise dans une petite chambre bien tranquille, dont je ne ferais jamais frotter les meubles ni épousseter les tables par respect pour vos papiers.

O Richter, Richter, ce serait le plus beau jour de ma vie, si je pouvais vous posséder dans ma retraite. Donnez m'en du moins l'espoir. Adieu, tendre ami de mon coeur.

Joséphine.

Weimar, ben 18. November 1799.

### Gute!

Nur noch einmal können Sie mich so schön überraschen wie dieses Mal — nehmlich mit dem Original der Kopie. Hatt' ich Ihrer Bescheidenheit weniger geglaubt, so wär'

ich durch diese Jugend und Schönheit nur befriedigt, nicht überrascht worden. Ich möchte beinah fragen, kann man denn jünger sein? Ihre Gestalt ist wie die innere Schönsheit, deren Einkleidung sie ist, so sehr ein Ganzes, daß ich auf den ersten Blick den Hals, die Miene, und die Beugung des Mundes, die ein Gallizismus ist, für die Aussteuer des Malers hielt. — Mit sansten Regungen liegt mein Blick auf dem holden Schatten der geliebten Seele, wenn ich auf dem Klaviere neben dem er hängt, weichere Träume um mein Herz versammle, als ihm die karge Nacht gesschickt. —

Jest zur Antwort auf Ihren Brief! Jeder Gedanke sigt es mir, daß vielleicht nie die Freundschaft schönere Rosenstunden zwei Seelen gab, als unsere in Berlin sinden wird. Ach, Theure! wir werden zu glücklich sein und dann zwiel verlieren, wenn wir weinend auseinander gehen! Denn eine Begleitung nach Pommern verbieten mir alle meine Berhältnisse durchaus, wenigstens in der nächsten Zeit. Ach, mein näherer Wunsch ist jest nur der, Sie in Berlin zu sehen. Der Februar ist in einem gelinden wie in einem harten Winter ein eiserner fesselnder Monat, zumal für einen, der auf der preußischen Ertrapost sist. Aber eines ist gewiß — und das hängt von keinem Februar ab — daß wir uns sehen im zukünstigen Jahre, sei es wann es will.

O meine Josephine! meine Schwester! ich werde Dein Bruder sein, und Dir an Deinem Herzen eine ewige Freundschaft schwören. Nicht bloß reiner, sondern auch länger, als Andere wollen wir uns lieben.

Ich gebe Dir davon jest den Beweis, den Du mir gegeben; nehmlich, daß fich mein Herz nicht gegen Dich

verändert hat, ob es gleich anfangs dieses Sommers die ewige Gefährtin seines Lebens gefunden hat. Das seste heilige Wesen, das sich mir gegeben, ist durch meine Schilberung Deine Freundin, und Du würdest gewiß die seinige sein, wenn Du es kenntest. Dieses Wesen ist über jene gemeine Misdeutungen erhaben, womit niedere weibliche Naturen jede Freundschaft zerstören und bekriegen, es hat das hohe Zutrauen der Tugend zur Tugend.

Den 23. November.

Ich gebe geliebten Menschen, fernen und gegenwärtigen, nur die schöneren Stunden, nie die phlegmatischen — aber schöneren Stunden geht es wie schönen Tagen — sie wers ben am Ende zu warm. Bergeben Sie mir meine.

Auch dieses Blatt geht in der Hülle eines Bostscript zum Titan nach Berlin, und darum kommt es später.

Berlangen Sie doch von meinem Berleger Matdorf in Berlin die Blumenftude.

Nähren Sie in Ihrer guten Charlotte weniger das weiche und warme Herz, als das stolze. Die Gefühle fliehen oder schmücken, wenn die Ehre siegt oder belehrt. Mein Geschlecht bauet gerade seine Kriegmaschinen auf das weiche Herz des Ihrigen.

O, schreiben Sie, Gute, so oft Sie können, mir ist das Oft blos ein Selten — nur vergeben Sie mir das Schweigen zuweilen, dem ich zugleich feind und gehorsam bin. O, wie könnten Sie mir zuviel schreiben! So wenig als zuviel sagen, wenn ich einmal näher neben Ihnen leben werde.

Berzeihen Sie den öden Brief! Es ist ein, eiliger. — Der Perlenssischer sinkt beklommen in das ungeheure Meer, mit verbundenen Ohren und Lippen, und die Masse drückt ihn blutig — aber drunten, unter Ungeheuern, sindet und holt er, die reinen lichten Perlen. — So, edle Seele, sendet Dich ein höherer Geist in das dunkle schmutzige Meer des Lebens, unter so viele im Schlamme lauernde Raubstiere herab, damit Du die Perlen die oft Thränen gleichen — sammelst, und reich an heiligem Schmuck wieder empor nach dem Himmel steigest.

D, lebe wohl, theuere, geliebte unvergegliche Josephine, unsere Seelen bleiben beisammen, benn fie waren beisammen, ch' fie sich einander nannten. Immer, immer werd' ich Dich lieben.

J. P. F. Richter.

Den 18. Dezember.

Ich thue jest was ich gleich hatte thun sollen, ich sende den Brief allein. Bergeben Sie das lange Zögern. In der Menddämmerung des letten Tags dieses Jahrs und dieses Jahrhunderts, wo ich meine Josephine gefunden habe, will ich liebend an sie denken; sie denke auch an mich.

Klein Rambin le 2. Jan. 1800.

d'une passion naissante, vous n'avez pas oublié l'amie infortunée, que ses malheurs et ses confiances vous ont attachées. Votre lettre est plus tendre encore, plus affectueuse que de coutume. O combien je sens le prix de cette tendre attention. Non Richter, non, ton attente ne sera point trompée, tu trouveras en moi une âme à toute épreuve et qui connaît la force et la sainteté de l'engagement qu'elle contracte. Celle, qui s'est donnée à toi ne t'aimera jamais plus tendrement, plus constamment que moi. Ah! puisse-t-elle te rendre heureux, puissiez-vous réaliser l'un et l'autre cet état d'enchantement, pour lequel j'ose croire que j'étais faîte et dont j'ai si peu jouï. Je ne formerai plus qu'un seul voeu, ce serait d'être le témoin de votre félicité.

... Hélas! vous avez raison, comme vous me le disiez une fois, mon coeur se consume lui-même. Mais ditesmoi, quand on sent bien vivement, peut-on être plus tranquille? Je pourrais ici me servir de vos arguments et avec autant de succès: "Die schönen Stunden sind wie die schönen Tage, sie werden zu warm. Il en est de même du sentiment — n'importe; écrivez toujours, quelque chaud qu'il sûsse, j'aimerai de toutes les facultés de mon âme, quitte à pleurer pour rafraschir l'air s'il devient trop chaud. —

Avez-vous déjà jetté les yeux sur mon traîté de l'éducation des filles? O mon ami, je l'écrivis au printemps de

mes jours, dans les premiers temps de mon mariage, remplie de l'idée, que s'il existait un bonheur sur la terre, il se trouvait dans l'union de deux jeunes coeurs, formés l'un pour l'autre, et qui faisaient le voeu de vivre et de mourir ensemble. Je caressai ma chimère favorite, je ne trouvais rien de plus doux, de plus chamant, de plus aisé, que de remplir les tendres devoirs d'épouse, je brûlai de connaître ceux de mère. L'expérience a fait tomber le voile enchanteur, qui couvrait mes yeux, j'ai vu - hélas! que rien n'est durable dans ce monde, et qu'il faut apprendre à jouir modérément et à perdre sans désespoir. Les philosophes disent, que la vertu suppose sacrifice, et moi je sens, que je n'ai jamais été plus vertueuse, que lorsque j'étais le plus heureux; mais ne croyez pas, que je sois malheureuse; votre amitié m'a rendue au bonheur, à la raison, à moi-même; je souffre de ne pas vous voir. je le désire quelque fois, avec une ardeur, qui tient à mon Mais l'idée seule, que votre amie doit être caractère. digne de vous me donne la volonté et le courage de m'occuper de remplir mes devoirs et même de mettre un frein à mon imagination, pour qu'elle ne s'occupe pas trop exclusivement de vous, au préjudice des soins, que mon état et ma position m'imposent. — O mon doux ami, je ne serai réellement heureuse, que lorsque je t'aurai possédé dans ma retraite. Pour bien s'aimer il faut se connaître et l'on ne se connaît bien, que lorsqu'on a vécu sous un même toit. — L'on m'appelle pour des détails agréables, mais l'amie de Jean Paul doit même savoir le quitter pour son devoir. Adieu, l'ami de mon coeur à demain. ---

Le 3ième.

Me voilà rendue à vous, mais pas à mon aise, et avec cette entière liberté, qu'il faut avoir, quand on parle à ce qu'on aime . . — —

Je fais une triste et trop vraie réflexion, c'est qu'il n'y a point de plaisir sans peine et le bonheur, que je me promets d'une liaison selon mon coeur est malheureusement empoisonné par la douloureuse certitude de vivre toujours loin de vous. Vous riez sûrement de ma vivacité, plus heureux et plus sage sans doute vous jouissez mieux. Cependant je vous défie de sentir plus vivement, ceci tient peut-être au climat, qui m'a vu naître et le soleil du Languedoe brûle encore sur ma tête au milieu des glaces de la froide Poméranie, et j'ai pu me fixer dans ces contrées, je l'ai voulu, j'y ai été heureuse 10 ans. J'avoue que le souvenir de ma patrie pèse quelque fois sur mon coeur. Je me rappelle ces belles contrées, les innocentes amies de ma tendre jeunesse, l'humeur haute de mes compatriotes, et à ces tristes réminiscences mon coeur est oppressé, i'ai peine à retenir mes larmes.

Cependant je me dis que mon triste pays, livré à tant de factions opposées, n'est plus cette France galante, séjour des Grâces, de la galanterie et du génie, qu'elle n'est plus qu'un théatre effrayant des scènes les plus horribles. Ah, il n'importe en quel nom l'on égorge, il est toujours affreux d'être témoin de ces épouvantables révolutions, qui ébranlent le globe jusque dans ses fondements. — Mais bon Dieu, me voilà tombée dans la politique, moi, qui

assurément n'en sait pas plus, que vous ne permettez d'en savoir dans un endroit de vos ouvrages, dont je ne me souviens plus, c'est-à-dire que la France est devenue une république.

Dites-moi donc, que ferais-je quand je serais vieille et réduite à l'honneur du haut bout sur un canapé? Je ne sais pas médire et la médisance m'ennuit, je joue très peu et fort mal, je ne lis jamais de la gazette que les avencemens de mes fils et les mariages et morts pour mes amis. Parler de la pluie et du beau-temps — ici l'on ne voit que de la neige — en vérité, c'est une triste perspective que la vieillesse pour une femme en Allemagne. Ninon en France promettait des faveurs à 80 ans, ce n'est pas assurément, ce que je lui envie, mais plaisanterie à part, je ne connais point de pays, où une femme eût de toutes les manières une existence plus agréable qu'en France.

Dites-moi mon ami, vous qui connaissez si bien, tous les travers et ridiculs, dont ce bon univers abonde, n'avez-vous jamais été dans mon pays? Je vous le répète, les femmes que vous peignez me paraissent montées sur d'autres originaux, que ceux que je vois ici. J'attends votre réponse avec une impatience, qui ne peut se mesurer que sur les désirs, que j'ai de vous voir. Songez-vous, que vous parlez du mois de Février et que nous avons commencé son prédecesseur; il faut huit jours, je crois, à ma lettre pour vous parvenir; autant à votre réponse, supposé que vous écriviez tout-de-suite, et voilà presque Janvier passé, il me faut quelque temps pour arranger mon voyage. Ainsi j'ose pour cette fois vous demander l'exactitude. Je conterai chaque jour de poste, où je pourrai raisonnable-

ment avoir votre réponse par les fréquents battements de mon coeur. — Vous savez que les battements de coeur trop fréquents y forment un polype, et comme Rousseau s'imagina dans la plénitude de son bonheur et n'ayant plus rien à désirer, qu'il en avait un, il pourrait bien m'en arriver autant.

S'il était possible, que les âmes pussent agir l'une sur l'autre par la pensée, je suis bien sûre, que quand vos regards attendris se portent avec intérêt sur mon image, vous verriez souvent mes traits s'animer et prendre l'expression du sentiment pour partager le vôtre. me figurer les heures où cela peut arriver et vous pouvez presque toujours être sûr, qu'au moment, que vous vous occupez de moi, mon coeur vous entend et vous répond beaucoup moins distrait, que vous par le monde, les visites et l'étude. J'ai sur vous l'avantage de pouvoir m'occuper plus à loisir des obiets qui intéressent mon coeur. et comme je ne ris presque plus que par la pensée, j'en profite toutes les fois, que mes occupations me le permettent et je me dis en m'établissant sur mon canapé et fermant soigneusement ma porte: allons rêver, comme une àutre se dirait: allons au bal. Cela est si vrai, que quand j'ai été troublée quelques jours dans ma retraite, je m'y retrouve avec une espèce de volupté, qu'il faut avoir éprouvée, pour en juger.

Quelle provision n'y rapporterais-je pas, quand nous nous serons vus, quand nous nous serons jurés une amitié, que la mort seule pourra rompre! Je n'ai jamais tenu grand compte à un homme des sentiments passionnés, qu'il a eus pour moi — mais être l'amie d'un homme comme

vous, me semble d'un prix audessus de tout ce que j'imagine. Adieu! Ah, dîtes-vous avec confiance quand vous songerez à moi: "le coeur de ma Joséphine m'entend et me répond."

Giligft.

Weimar, ben 19. 3an. 1800.

# Theuerfte!

Bier leg' ich Ihnen einen schöneren Blan zu unserer Busammentunft an's Berg. Die Leipziger Meffe fällt diesesmal in den blübenden Mai - Freunde aus Berlin und Weimar besuchen fie - also babe ich eine Reise unter ichonerem Wetter und mit gunftigeren Umständen, und da fomm' ich unfehlbar. Noch mehr: ich weiß burch eigne und durch fremde Beobachtungen ben Bang des Wetters Der gange Februar ift tribe (bie letten Tage des Nanuars find bell), der Anfang und die Mitte des Marges find beiter; der April nicht, die Passionswoche ausgenommen; aber fast ber gange Mai ift göttlich. Beg von Leipzig nach Berlin geht im Februar aus einer bolle in die andere. Meine jegigen Beschäfte und Berwidlungen fperren mich für jest ein. Auch reisete ich nie im Winter. Unter meine Bermidlungen gebort jest ber Biderstand, den die Bermandten Carolinens unserer Bereinigung thun. Ich weiß nicht, ob ich es meiner geliebten Rosephine icon geschrieben babe, daß fie ein Fraulein von Beuchtersleben in Silbburghausen ift (mais tais-toi, amie 1), daß fie eine turze Zeit bei der Bergogin als Sofdame

vikarierte. Erst im vorigen Sommer fanden wir uns. Sie ift ausgebildet, stolz, weich, warm und beilig. — Zu Rlotilbe und zu allen meinen Belbinnen batte ich keine Modelle, ich nahm fie aus meinem Bergen und am Ende fand ich fie auch außer bemfelben; nur die aute Losephine bab' ich früher gefunden, als gemalt, und ihr bescheidenes Auge wurd' es nicht errathen, wo ich sie malte und meinte. - Sie haben Diefesmal beinahe immer nur gefragt und ich kann also immer nur antworten. Meine Gbe ift (wenn nicht die Berwandten ein doppeltes Glück graufam gerftoren) in diesem Jahr; mein Wohnort, ift wo ich will. Ich stehe nicht dafür, daß ich nicht eine Zeitlang in Berlin einmal wohne - und dann Gute, war' ich Dir fo nabe! Im Februar eine Reise zu Ihnen zu machen, verboten mir blok physische Berhaltniffe, aber feine moralischen allein im Mai, Gute! Ich weiß es nicht — ach ich möchte - mir fehlt nichts dazu als - Zeit: benn fo lang ich nicht zu Hause bin, arbeit' ich nichts. 3ch bin nicht reich, und ob ich gleich für den gedruckten Bogen 5 Louisd'or bekomme, so werd' ich es doch nicht, weil ich nach bem Gelbe zu wenig frage.

In Deutschland leidet eine Gallierin vielleicht mehr in der Jugend als im Alter; unsere Männer haben entweder zu wenig Feuer oder zu wenig Delikatesse; selten verbinden sie beides, dazu sind sie oft sogar in der Liebe langweilig. Nur eine leere, eitle Seele, nie die Ihrige, kann das Alterschen. Sie setzen sich in dieses, mit Ihren jetzigen Wünschen; aber es kommt und bringt and ere mit. — Und ich bleibe Deiner Seele immer treu! — Wie wird der Mai uns blühen! — Wenn Du mich siehst, hast Du gezade meinen Titan gelesen, und liebst mich ein wenig mehr,

wie ich Dich nach jedem neuen Briefe. Ach, neulich war ich wie ein Kind bei Deinem Portrait, und streichelte mit dem Finger über das Augenlid vor Liebe. — Du siehst wie ich an Dich denke. Sei daher sester im Glauben an mich, und werde nicht so leicht durch ein Schweigen irre. Theure, Liebe, Liebe!

3. P. Fr. Richter.

## Klein Rambin 3. Janv. 1800.

- Je viens d'achever pour la seconde fois et tout d'une haleine la lecture de votre ouvrage intitulé: "Blumen-Frucht= und Dornenstücke," et la trace de mes larmes est empreinte sur les scènes brûlantes, où l'âme de l'auteur s'est peinte dans toute son énergie. Dîtes, ne serait-ce qu'un roman? Non, il n'est pas possible de peindre ainsi sans modèle. Si une simple mortelle osait se comparer à vous, avec quelle délicieuse satisfaction intérieure ne vous dirai-je pas, que je retrouve à chaque page de vos écrits mes voeux, mes craintes, mes sentiments, quand vous exprimez les vôtres et que, si ma tête ne peut toujours suivre le vol audacieux de vos idées, dumoins mon coeur devine toujours le vôtre. Que noble, quel charmant caractère que celui de Firmian! Quelle bonté, quelle indulgence règne dans ce coeur sublime au moment où la jalousie, ce sentiment aveuglement frénétique, dérobe à l'homme (quelque fois le plus sage) l'usage de sa raison. Qu'il me semble grand, quand la pitié l'emportant sur l'amour-propre il va chercher lui-même l'amant de sa femme et luioffre au jour de sa fête ce bouquet, dont les épines ne sont que pour lui. Mais permettez-moi une réflexion: comment Lenette peut-elle goûter une joie pure en recevant cette offrande des propres mains de sa victime. je le sens même dans la comparaison d'une fiction, que mon coeur n'est pas fait pour le bonheur; car l'époux qui m'amènerait avec cette confiance, ce renoncement à soimême, l'ami élu de mon coeur, ferait passer en cet instant dans mon âme plus de remords, de regrets, et de tourments que toutes les torches de la jalousie ne pourraient en allumer dans son sein. Mais la bonne Lenette avait un coeur plus facile à contenter. Que ce roman ou cette histoire, peigne bien le coeur humain au naturel! Combien vos tableaux portent l'empreinte de la vérité! Mais dîtesmoi, homme inimitable, où prenez-vous les teintes, dont vous colorez l'amitié? Sans doute dans cette âme de feu, qui la sent de même. A l'endroit où Firmian, après être séparé de son ami, le suit encore, machinalement, et àprès l'avoir rejoint, lui tend les bras avec l'expression muette d'une douleur qui n'a plus ni mots, ni larmes et lui dit: "Ich bin's Heinrich!" un froid mortel a saisi mon coeur, les pleurs qui roulaient dans mes yeux se sont arrêtées, la vérité du tableau a fait passer en moi comme un éclair le saisissement de Firmian, et j'ai été obligée de poser le livre pour respirer. Comment doit sentir un homme qui sait peindre ainsi! Après avoir lu vos ouvrages, j'aurais évité l'auteur et le sort de Natalie m'eût épouvanté. Aujourd'hui, j'en peux courir les risques, votre coeur est en garde de toutes les façons et moi — je n'ai

janais craint que l'amour d'un autre. Mon âme paisible, quoique i'ai raison de croire qu'elle est formée des matières les plus combustibles, ne prit jamais feu d'elle-même. Cela me faisait dire autrefois en plaisantant qu'il m'en irait comme Rousseau, qui dit-il ne connût l'amour véritable, que lorsqu'il eût des cheveux blancs. J'espère être désormais à l'abri de ces craintes. Les épines de l'amour, soit le vrai, soit son simulacre, ont laissé sur mon coeur des cicatrices si dures que le plus tranchant burin ne saurait y mordre. Ce qu'il y a de singulier, c'est que je pensais à vingt ans de l'amour comme j'en pense aujourd'hui, je n'ai jamais goûté ses faveurs qu'en tremblant, et moralement assurée de les perdre et malgré cela je n'ai pu me sauver de ses pièges. C'est qu'il me manquait l'expérience pour donner la sanction au jugement très sain, que j'en portais alors. Mais je connais un sentiment aussi vif et plus doux, qui tient de l'amour et de l'amitié sans être peut-être ni l'un ni l'autre, c'est ce sentiment gravé au fond de mon âme, cherché envain jusqu'àprésent, et dont je n'ai point encore trouvé d'homme capable, que je t'ai offert, mon doux ami, parceque ton ame angélique m'a semble être créé pour lui. Plus jeune il eût été du moins imprudent de te l'offrir, plus vieille peut-être inutile. qui le sait mieux que toi, qui connaît si bien l'humanité; nous avons beau faire; nous restons toujours - hommes par quelque coin. Il faut tout avouer, mon âme n'a point de secret pour la tienne, elle ingnore et dédaigne ces ruses, ces réserves féminines, pourtant si nécessaires pour captiver ton sexe volage, et voilà pourquoi sans doute si je n'ai jamais aimé la première, j'ai toujours aimé la dernière une

fois exceptée — pourtant il ne faut pas mentir — ah j'en ai été bien punie. Je veux donc t'avouer qu'au besoin présent de te voir se joint encore un motif, qui me fait désirer d'hâter ce moment: je suis dans l'âge, ou chaque année le temps de son doigt d'airain vient effacer une partie de nos traits, jusqu'à la fin une forme étrangère nous rend méconnaissable aux yeux mêmes de nos amis, s'ils ont été longtemps sans nous voir. Ce n'est point faiblesse de femme, mon coeur vrai en conviendrait avec toi, en réclamant ton indulgence si cela était. Non, c'est la certitude, que chez votre sexe encore plus que chez le nôtre, l'on ne parvient à votre coeur que par le moyen de vos sens.

La première impression faîte tout est faît! l'on ne vieillit plus et dans le genre d'amour, que je suppose, c'est le cas de demander avec Rousseau: l'âme a-t-elle un sexe? mais si malheureusement l'idée, qu'on s'est fait de l'objet aimé, est démentie par la réalité, il reste une impression pénible, qui quoiqu'on dise ou fasse, nuit aux sentiments, surtoût quand l'absence empêche, que la douceur du commerce et le doux charme de l'habitude viennent cimenter une liaison. Mon sexe a d'autres principes ou une autre manière de voir et l'extérieur n'est presque jamais chez nous que l'accessoire tandis qu'il est souvent le tout pour l'homme le plus sensé. Ton génie audessus des petites défiances de ton sexe envers le nôtre, l'honnêteté de ton âme, qui croit à la vertu et la pureté de mes intentions, justifient ce qu'il y a de bizarre dans ce que je viens de te dire. Je connais les engagements, et ils n'ont altéré en moi aucun des sentiments, que je t'ai voués,

tu les avoues et tu me jures en même temps une sainte amitié. ---

Je puis donc sans remords et sans crainte me livrer au torrent des sensations délicieuses, que m'inspire ton idée. Que je voudrais connaître l'heureuse femme, qui t'a fixé. Qu'elle me sera chère, si sa main répand sur tes jours le bonheur, dont tu es si digne. Ame sensible et généreuse, s'il existe une possibilité d'être heureux dans les liens pesants et durs de l'hymenée sans doute il t'est réservé de la trouver. Cependant, soit un souvenir amer, ou un pressentiment sinistre, je ne te verrai point sans frémir former ces noeuds dangereux. Ah! la sagesse, les talents et la vertu ne sont pas toujours le garant du bonheur.

Vous voyez, mon aimable ami, que j'use de la permission que vous m'avez donnée de vous écrire sans attendre votre réponse, mais soyez généreux et ne me faîtes pas attendre la vôtre; il y va du bonheur de ma vie, puisqu'il s'agit du temps où je vous verrai. Cependant il me souvient avec douleur d'un passage de votre lettre où vous me dîtes: "Dans un lieu étranger, l'on est encore plus étranger." Hélas! ce ne sera que sous mon toit rustique, que je jourrai bien réellement du bonheur de vous Mais enfin, il vaut mieux se voir un instant à Berlin, que de ne pas se voir du tout. Qui ne voudrait dans ce monde que des plaisirs parfaits, courait risque de n'en pas goûter du tout. Young dit quelque part, quele bonheur est un fruit défendu à la bouche affamée du triste mortel. Hélas! il a raison! Mais à propos de lui j'ai un peu sur le coeur, de vous l'avoir entendu ranger

sur une ligne parallèle avec Siegwart, son Namensvetter Arthur attrape quelques chiquenaudes. Ses voyages et remarques sur l'agriculture vous seront pourtant fort utiles, quand vous habiterez "Mittel = Spit.". Pour le pasteur Young, ce sublime et mélancolique Anglais, il était à 15 ans mon auteur favori, quand au retour d'un bal ou d'une assemblée tumultueuse, j'aimais à livrer mon âme à la contemplation des vérités d'une autre vie, ou des misères de celle-ci. Aujourd'hui il est encore dans ma bibliothèque, mais je ne le lis guerre. Quand on pleure sur des peines réelles, l'on ne trouve plus tant de plaisir à pleurer sur les factices.

Cette réflexion me fait frémir pour toi, mon tendre ami, ah, tu peins la douleur d'un pinceau qui prouve comme tu pourrais la sentir et en même temps tu la fais si belle et si touchante, que l'on voit, que ce n'est qu'en perspective qu'elle s'est montrée à toi. Te preservent le ciel et mes voeux, de sentir jamais la pointe acérée de ses Oh Richter, Richter, une douleur immodérée éteint tout à la longue — jusqu'au génie. Oh! j'ai vu de près cet état d'anéantissement pire que la mort, mais j'ai eu le bonheur de secouer ena tête apesantie et loin de mon pays. de mes parents, de mes amis, presque sans fortune (du moins en propre) et prête encore à renoncer à tout, à ma fille même, plutôt que de m'abaisser à feindre, je me suis demandée alors dans un abandon total de tout être vivant. comme Médée après ses crimes et ses malheurs; " que te reste-t-il" et je me suis répondue comme elle: "moi," et j'ai eu le courage de trouver que c'est assez. — — Mais passons ces scènes de douleur et déjà loin de moi! J'ai

retrouvé plus, que je n'avais osé espérer, le coeur d'un ange, contre lequel j'ose appuyer le mien. Si tu savais tous les projets, que mon imagination active forme pour l'avenir, comme elle te suit dans tous les détails de ta vie; comme elle me place dans les lieux, que tu habites, comme elle me montre notre réunion un jour, non-seulement possible, mais nécessaire; habiter une fois les lieux, que tu habites, respirer le même air, entendre, recueillir les oracles de cette bouche chérie — voilà mon espoir et mes voeux.

Vous me dites dans votre dernière: Die ichonen Stunden sind wie die schönen Tage am Ende zu warm. m'en apperçois à cette lettre; mais pourquoi craindre de te montrer mon coeur tout entier? Tu n'es pas un homme ordinaire, et celle qui t'aime — ah dis-lui que je lui promets pour sa part le coeur d'une soeur, d'une mère, pour qu'elle m'accorde la permission de t'aimer de toutes les facultés de mon âme. Elle doit savoir mieux que personne, qu'on ne saurait t'aimer médiocrement. Je me sers trop peut-être du costume de la nouvelle république des Francs, vous le pardonnerez à l'amitié, qui cherche à s'identifier avec ce qu'elle aime, de la manière la plus intime: le vous semble mettre une personne intermédiaire entre soi et l'ami auquel on parle, et il faut que la plupart des Allemands de haut rang, qui s'imaginent que le tu est absolument banni de la langue française ajent bien peu d'idée de la vivacité de nos têtes et de nos coeurs. Il est vrai, que Mme de Genlis, dont à beaucoup d'égards les ouvrages (et surtout par le coin où ils me déplaisent) sont utiles à la jeunesse, trouve le tu impoli et de mauvais ton.

Mais c'est bien à elle, ce me semble qu'on pourrait appliquer si elle était belle, ce que Rousseau dit des ouvrages des femmes: "lls sont froids et jolis comme elles. Nous qui ne sommes pas si maniérées, mon doux ami, nous nous disons tu quand l'expression du sentiment qui nous entraîne ne comporte pas le vous.

Adieu cher ami, dites à celle que vous aimez, que je désire presque autant de la connaître que vous-même, que je l'aime presque autant que je vous aime et que j'espère lui entendre dire entre vous et moi: "Bie sanft brückte eine einzige Secunde Deine verschwisterten Seelen an einander!" Und so lebe wohl Du ewig geliebter Freund von Josephine.

Le 31. Janvier.

En relisant ma lettre, je vois, que je l'ai mal datée et que je suis une étourdie; le mois de Février est si fort dans ma tête, que je le place partout. Il y a de plus tant de choses hétérogènes dans cette tête, que je fais souvent les plus plaisantes bévues. Heureusement, que votre idée absorbe en moi toutes les autres. Sans quoi ma lettre d'hier s'en serait ressentie, puisque pendant que je vous écrivais je faisais tuer un boeuf et quelques cochons et qu'à chaque instant il fallait dicter à ma fille, qui était présidente de la séance sa conduite et ses procédés dans cette importante affaire. Vous dîtes en parlant des occupations de l'inspecteur Leibgeber : que les gens bien occupés n'ont guerre le temps d'aimer, et ce fût en partant

de ce principe, que je résolus de me vouer à une vie très active. Cependant il faut qu'il y aie quelque espèce d'amour audessus de ce remède, car j'ai beau travailler, projeter, bâtir, défricher — je pense à vous cent fois dans la journée — ton image, mon doux ami, est au fond de mon coeur, elle habite le sanctuaire; les autres objets ne font qu'effleurer la surface.

Joséphine.

### Klein Rambin d. 7. Février.

Nos coeurs, mon unique ami, s'entendent, comme vous le voyez, et la lettre, que vous avez dû recevoir de moi en est la preuve. Ce charmant mois de Mai est aussi celui que je vous propose. Je vous en détaille suffisamment les raisons, ne parlons donc que de l'exécution. Mais au nom du sentiment, qui nous unit, faîtes, s'il vous est possible, que ce doux espoir ne soit pas trompé. Richter, un ami comme toi, c'est plus que je n'osais jamais Oui, tu resteras mon ami, j'en suis sûre, quand ce coeur aimant et vrai te sera mieux connu! Jamais je ne sus ce que c'était que la méfiance, même après avoir été souvent trompée, tant que tu me diras que tu m'aimes, Dis-moi, comment peut-on douter de la foi je le croirai. de ce qu'on aime, ou comment quand on en doute peut-on l'aimer encore? Je partage vos inquiétudes et celles de l'intéressante Caroline — ah puissiez-vous tous les deux réaliser cet état d'enchantement, dont je m'étais fait

une idée et qui coûte si cher à ma jeunesse abusée. vous avez trop raison, l'homme en général et l'Alsemand en particulier manque de délicatesse, et l'amour, cette fleur si tendre, que même le souffle seul du plaisir fâne, s'efface insensiblement sous le toucher trop rude de l'hymen. -N'en parlons plus! L'amitié me reste et l'amitié tel que ie concois vaut mieux encore que tous les amours que ie connais. — Ou plutôt je vous le jure du fond d'an coeur qui ne sait point mentir, si j'écoutais jamais l'amour, ce ne fût que dans l'espoir d'obtenir l'amitié. Ah, sans elle, tout le reste n'est rien! -- Mais votre sexe -- il n'a qu'un souhait, qu'un but, qu'un besoin et il nous juge par Mais Jean Paul nest pas un homme, ou dumoins il est un Gottmensch. Il y a un article dans votre lettre. qui a réveillé ma curiosité et que j'aimerais bien à deviner. Mon oeil dîtes-vous n'aurait garde de me reconnaître au portrait, que vous avez fait de moi. Où est ce portrait? L'ai-ie déià vu? Le verrais-ie? Daignez me l'indiquer. Ah, sans doute la beauté du pinceau fait tout à la ressemblance; mais n'importe, daignez me le montrer et je promets du moins de tâcher d'atteindre le modèle, que vous m'avez tracé . . . .

Joséphine.

Apropos! Lotte vous prie de lui envoyer un de vos airs favoris sur le clavesin, afin qu'elle l'apprenne. Elle ajoute, qu'il peut même être noté sur clef du violon. — Sans doute pour vous donner une idée de sa science.

Weimar, ben 17. Marg 1800.

## Geliebtefte Freundin !

Ich möchte fast bis zu dem 20. warten, wo ich und ber Frühling unsern Geburtstag haben, um dann wenigstens auf dem Bapiere bei Ihnen zu sein. Den 23. März ist es gerade ein Jahr, daß wir uns im finstern Walbe des Lebens, der die Menschen einander versteckt und entzieht, gleichsam auf einer schönen offnen heiteren Stelle gefunden haben, und wir wollen uns nie verlassen und vergessen.

Jett die Antworten auf Ihre beiden Briefe. Die Leipziger Messe fällt in die Mitte des Maies, ich aber komme erst am Ende desselben nach Berlin. Es ist immer besser ich erwarte da, als ich werde erwartet.

Ich ließ Ihnen durch Mathdorf die Mumien schieden, weil ich sie für mein bestes Buch halte, es liegt das Morgenroth und der Morgenthau der ersten Empfindung auf ihren Blättern, es sind grüne, möcht' ich sagen.

Geschrieben hab' ich noch: den Quintus Firlein (1 Bändchen, wovon zur Messe die zweite Auslage heraus- kommt), Geschichte meiner Porrede (ein kleines Büschelchen, dessen lette Dichtung vielleicht für manche junge Mädchenseele eine leitende Mutter wird) — und den Jubelsenior.

Die Geschichte und die Karaktere der Blumenstücke sind blos aus meiner Seele; nur die Schmerzen der Armuth hab' ich gerade wie Siebenkäs und mit derselben Laune getragen. — Wer meiner guten Josephine ähnlich ist in meinen Dichtungen? — Natalie ist es — ich schmeichle damit weniger Ihnen, als Natalien.

Ich würde Ihrer Lotte gern Lieblingsarien senden, wenn ich deren nicht zu viele hätte; die ganze Zauberslöte müßt' ich ihr schicken und mehr. Rousseau's Arie à trois notes ist eine, aber ihr zu leicht; "ich wandle hin, ich wandle her" in Seckendors's Liedern ist eine andere Lieblingsarie. Küssen Sie die junge Rose statt eines Grußes von mir.

Ich fürchte ein wenig, dieser Winter — der dem Todesengel immer eine Schwester gibt — hab' auch Ihre Gesundheit verwundet. Fliehen Sie alle schwächenden aussleerenden blutabnehmenden Mittel und jeden Arzt der kein Brownianer ist; wählen Sie stärkende Diät, Wein, Fleisch, Freude.

Ist nicht in Ihrer Nähe eine Frau v. Flemming, geb. v. Gichstädt? —

Wenn wir uns sehen, wird in der ersten Minute etwas . in meinem Aeußern sein, was Sie nicht erwartet haben, wie ich glaube; aber in der ersten Stunde schon ist alles verwischt und wir werden uns sehr lieben, und nur das wird uns sehlen, was andere immer tödten, die Zeit. Ich möchte sast sagen: schreiben Sie sich vorher Ihre Fragen an mich auf; wir werden vor Freude und Fülle alles verzessessen. Ich will Dich dann wenig verlassen, meine Josephine! so lange Du in Berlin bist; ich will Dich nicht blos an, sondern auch in mein herz drücken und Dich immer ansehen, damit nach langen Jahren die schöne theuere Gestalt unverwischt vor meiner abgetrennten Seele ruhe.

Richter.

#### Klein Rambin 15 Avril 1800.

J'ai attendu long-temps, mon aimable ami, parceque j'a voulu vous dire quelque chose de positif sur notre entrevue et jusqu'àprésent il m'a été impossible, d'apprendre le jour précis du départ de notre régiment; cependant il me semble que ce sera tout de suite. Alors je partirai le 20 et serai à Berlin le 24 de Mai. — —

J'ai lu votre ouvrage intitulé "Mumien" mais dans ce moment j'ai trop de choses disparates dans la tête et j'ai été trop souvent interrompue dans cette lecture, pour l'avoir lu avec l'attention que méritent vos ouvrages. Jusqu'àprésent, de tous les ouvrages celui qui a le plus intéressé mon coeur est "Siebenkäs". Ce caractère est selon moi tout aimable. Ce n'est point l'austère vertu des héros empesés de Richardson, c'est un homme, qui avec quelques faiblesses inséparables de l'humanité et qui forment vraiment ombre au tableau, a toute la bonté, toute l'énergie, toute la noblesse, auxquelles une âme mortelle puisse atteindre. Il sent l'amour, l'amitié, l'attachement conjugal dans toute leur étendue, il est sévère pour lui et indulgent pour tous ceux, qui sont audessous de lui, il est juste, bon, grand, sublime, dans le dénuement de toutes les commodités de la vie, et il est tout cela sans ostentation. Vous me faites l'honneur de penser, que je ressemble à Natalie; je sais bien, moi, à qui ressemblent Siebenkäs et Victor. Mais Dieu me garde d'être en tout Natalie! — J'espère que les jardins de Monbijou ne seront pas aussi dangereux que ceux de fantaisie, et que l'image de votre Caroline sera toujours entre nous.

Oue pourrait-il donc avoir dans votre extérieur, auquel dites-vous je ne m'attends pas? eh, que m'importe l'exté-Je connais l'âme et sûrement cette âme se peint en vos yeux de quelle couleur et de quelle forme qu'ils Je ne connais qu'une seule chose dans la figure qui puisse faire impression, c'est le regard, et je crois fermement au proverbe qui dit: Ils sont le miroir de l'âme. Si vous saviez avec quelle inquiétude je compte les jours, les minutes — ah je sens bien encore, que je suis femme De manière ou autre comptez que la mort et Francaise. seule peut m'empêcher de tenir parole. Si vous me connaissez un jour mieux, vous rirez peut-être de la minutieuse exactitude avec laquelle je tiens une parole donnée. scrupule va si loin, que jamais je ne promis d'aimer toujours, mais bien de ne jamais tromper . . . . .

Je te verrai, âme sublime! tu rendras la confiance à ce coeur si souvent trompé, tu le feras croire encore une fois à la vertu, tu me sauvras du découragement et de la haine du genre humain; je t'ouvrirai mon âme tout entiere, je te demanderai des conseils, des consolations. Mais hélas! que cet éclair de bonheur passera vîte! Adieu, mon doux ami, je t'aime avec toute ma franchise native et je ne doute pas plus de ton amitié, que je ne doutais de l'amour de mon premier amant. — Pourquoi ne naquîmes-nous pas ensemble et pourquoi nous sommes-nous rencontrés si tard? Je demanderai tout cela quand nous nous verrons. En attendant je chante avec l'expression de la vérité: que le jour me dure passé loin de toi!

Joséphine.

O yous qui êtes si différent de tous ceux que i'ai vu jusqu'ici, puissiez-vous plus heureux que moi trouver le monde qui vous convient et rassembler dans votre atmosphère un petit cercle d'amis, qui vous fasse savourer le plaisir d'être, que surtout jamais les serpents de l'envie sifflent envers vous et que l'aménité de votre coeur vous gagne ceux que votre génie écrase! Quoique le prix, que vous recevez de vos feuilles, prouve assez la différence, que le public fait de vos écrits à ceux des auteurs de toute espèce qui inondent l'Allemagne, je suis pourtant étonnée, qu'il ne se trouve pas parmi tant de têtes couronnées une seule bonne tête, qui sente le prix de ces écrits et en mette l'auteur audessus de cet état précaire. Fréderic II vivait et qu'il eût mieux entendu sa langue cela aurait pu arriver. Cependant il fêta Voltaire qu'ilcraignait et négligea Rousseau, qui était vertueux. Il pourrait vous en arriver ainsi, d'autant plus, que vous n'êtes pas de l'avis des Encyclopédistes . . . Vous me dites qu'à chaque lettre vous m'aimez davantage — si je le croyais, j'écrirais tous les jours. Ami, ne sois pas chiche des tiennes! Ton silence ne me fera jamais douter de ta tendresse, mais il m'afflige et tes lettres me rendent si beurense.

Adieu, mon bien-aimé, je serre Caroline sur mon coeur et je donne à cette chère moitié de toi-même le tendre baiser d'une soeur. J'ai traduit le souhait de Natalie, mais en prose, je tâcherai de le mettre en vers et je vous l'enverrai.

Joséphine.

Weimar, ben 24. April 1800.

## Theure!

Ihr Schweigen auf mein Blatt vom 17. März macht mich um Ihre Gesundheit bange, beren Feind ber Winter und der Frühling ist. Ihre zwei letzten Briefe gaben mir alle Freuden der Liebe, die ohne die Gegenwart möglich sind. Sie mögen noch so viel Zeit und Mühe einem Briefe widmen, einen langen können Sie mir doch nicht schreiben.

3d logiere in Berlin beim Buchbandler und Comerzienrath Mathorf unter ber Stechbahn und gegen bas Ende Maies bin ich ba. Senden Sie vorher ein Briefchen an mich in's Masdorfische Saus - oder früher nach Leibzig. abzugeben bei dem Buchhändler Bevgang - worin Sie mir Ihre Antunft und Wohnung fagen. - 3ch wollte neulich allerdings Ihnen vorschlagen, Leipzig felber zu befuchen; Grunde auf meiner Seite maren genug. - 3ch gebe nach Berlin, nicht Berlins wegen. Gine groke Stadt ift für mich eine Sammlung und Baffe von Stäbten in Leibzig batten wir ben Zauber ber Natur und ber Garten genoffen; der Altar der Freundschaft wurde da unter Blüten und neben Nachtigallen gebauet - o unfere Wonne ware da ohne Gleichen — auch wurde mir Zeit, da ich auf Reisen nie schreibe, und vielleicht Kränklichkeit erspart, weil ich immer aus bem bunten Kreise ewiger Soupers frank durch Trinken und Sprechen und Wachen

herauskomme. — Roch viel andere Gründe wollt' ich Ihnen vorlegen; aber ich unterließ es, weil ich die Grenzen Ihrer Berhältnisse nicht kenne; war es Ihnen aber doch möglich, Theuere, nach Leipzig zu kommen — 'ach wie gern würd' ich Ihre Abreise aus Leipzig begleiten, um nur nicht nach Berlin zu müssen.

Einige Ihrer Briefe fandt' ich meiner edlen Caroline. Sie antwortete darauf: "Josephinens Briefe find Beweise "eines edel gebildeten Karakters und eines warmen aber "unglücklichen Herzens. Die Art. womit sie an Dich "idreibt, tann meine Liebe nur erhöben. Gie liebt Dich. "Gebe, mein Geliebter, beile dies wunde Berg und trofte "die gedrückte Seele, sie verdient es. D, wie wird es "Dich und mich beruhigen, wenn Du ein drittes Wesen "beruhigt, ein beißes Sehnen geftillt, und jene überflügelnde "Bhantafie mit der Hand ber Freundschaft in die Seele "voll Frieden zurückgeführt baft. Ich nehme Theil an "Josephinens Geschick, weil es traurig ift, ich achte fie, "weil fie Dich liebt. Sag' ihr bas, wenn Du bei ihr bift. "und gib ihr alles was sie troften tann, ich werbe Dir "danken dafür, benn fie ift ein Beib, ift meine Schwefter "ic. 2c. - 3ch weiß es ja. Du wirst Dein Weib nur "noch mehr lieben, je mehr Du die Menschen liebst."

Das ist die Seele der die meinige angehört, und nun kennen, Sie sie ganz.

Mir ist jest fast als schrieb' ich von der letzten Poststation vor Berlin an Sie, ich verspare alle Antworten auf Ihre Briese auf unsre so nahe Seligkeit; wie eine Sonne steigt für mich diese schöne Stunde herauf, und der ganze Frühling ist Ihr Morgenroth. Sage immer Du, liebe Seele und entschuldige Dich nicht. Das Du sagt, daß es nur noch Ein liebes Wesen gebe, das Sie oder vous sett zu viele Wesen voraus. —

Reise glücklich, liebe Josephine, ich schreibe Dir nun nicht mehr, und das erste Wort, daß Du von mir hören wirst, kommt nicht aus der Feder, sondern von den Lippen. Und ich ruh' an Deinem Herzen, wenn ich Dir meines zeige.

Rean Baul.

Gilig.

Leipzig, ben 12. Mai 1800.

Früher, geliebte Freundinn, tonnt' ich nicht ankommen und abreisen. Freitags reise ich ab, Sonntags Bormittags bin ich bei Ihnen. Mein Titan möge Ihr Warten verkürzen! Und mög' ich, wenn ich Sie sehe, Ihr Bleiben verlängern können! Für eine so lange Hoffnung ist es ein so kurzer Genuß. Mein ganzes Herz freut sich auf Ihres. Lebe wohl, Liebe, Theure!

Richter.

#### Stettin le 30 Mai 7 heurs du matin.

J'arrive dans la minute, mon cher ami, mouillée comme un canard, car il pleut à verses, mais je n'ai senti ni le vent, ni la pluie et je suis arrivée ici sans avoir — pour ainsi dire — quitté Berlin. Dumoins l'image de l'ami, que j'y ai vue, m'a-t-elle si constamment et si délicieusement occupée, que j'en fais peu d'attention au petits désagréments du retour. D'ailleurs être mouillé n'est pas un si grand malheur et je voudrais l'être tous les jours à pareil prix.

Pour vous qu'un temps serein et calme comme votre belle âme vous accompagne et que l'image de votre amie occupe votre coeur sur la route! Aussitôt que je serai de retour dans ma solitude je vous écrirai; aujourd'hui il faut donner le peu de moments qui me restent à mon amie. Puisse mon éloquence l'engager à faire l'année prochaine le voyage de Leipsic! — Je crois que l'on peut presque tout ce qu'on veut, mais il faut bien vouloir. Vous voudrez revoir votre amie, je n'en doute pas, et si cela est, qui pourrait bien mettre un obstacle irrésistible à ce voeu là?

Adieu mon digne, mon tendre, mon unique ami! Ah oui unique sur la terre! Je retourne enfin convaincue qu'il existe un homme tel que vous savez les peindre. Aimez-moi, écrivez-moi, songez à moi et soyez assuré que quand un élan de votre coeur vous portera vers moi, vous trouverez toujours le mien à sa rencontre. Adieu encore une fois, mon cher Richter, ne regrettez pas, ce que vous avez fait pour me voir et croyez, que vous vous êtes acquis

un coeu, qui sent tout le prix de la sainte amitié. Ta Joséphine te presse sur son coeur. Adieu!

Joséphine.

Klein Rambin le 14, Juin 1800.

Me voici de retour dans ma solitude, mon cher et digne ami . . . . je vous ai vu, homme vrai et sensible, je vous ai pressé sur mon coeur et vous avez daigné m'assurer que nos âmes se convenzient et me promettre une amitié inviolable. Ah, croyez que je serai digne de votre confiance et que l'amie, que vous avez choisie, ne vous fera pas rougir de votre choix. Je suis áprésent convaincue, que vous êtes tel que vous vous peignez dans vos écrits, je joins à la haute estime, que j'avais conçue pour votre génie, le tendre intérêt que m'inspire votre personne. Vous avez raison, il faut se voir pour bien s'aimer, mais ce bonheur a aussi son inconvénient; je ne puis m'empêcher de vous désirer, de vous regretter et de faire mille voeux et mille projets pour notre réunion. Ah Richter, s'il était possible que vous vinssiez une fois embellir ma solitude, je croierais encore vous revoir pour la première fois. Donnez-moi l'espoir que vous y viendrez un jour, je suis sûre, que si vous promettez, vous tiendrez parole. Ecrivez-moi, s'il vous est possible avant de quitter Berlin, daignez me faire part de l'impression qu'a fait sur vous cette capitale. Avez-vous vu la reine? A-t-elle reçu l'auteur de Titan, comme il le mérite? Les

savants, les beaux esprits, les philosophes vous ont recherché sans doute. Ils trouverent en vous tout ce qu'ils sont, mais on ne trouverait pas en eux, ce que vous êtes.

Adieu cher ami, écrivez-moi bientôt, donnez-moi de l'espoir pour l'avenir, parlez-moi de vous et de tout ce qui vous intéresse. Vous aimez à recevoir des lettres, dîtes-vous, mais pas à en écrire. Mais ne sentezvous donc pas le besoin d'épancher votre coeur avec votre amie? Loin d'elle n'est-ce pas un dédommagement de lui perler? mais dans ce vilain Berlin ie sais que vous surez à peine le temps de songer à moi; voyez-vous, dans ma solitude je suis plus heureux que vous. Lorsque mon travail de la journée est fini, mon Jean Paul à la main je vais m'enfoncer dans mes bois et là je me livre toute entière au doux sentiment qui remplit mon âme; je te vois, mon doux ami, je te parle, je me rappelle ces courts instants passés auprès de toi; je me dis: peut-être qu'il t'entend et te répond dans ce moment et cette idée me fait éprouver un doux frémissement.

J'attends votre réponse avec toute l'impatience de mon sexe, de ma nation et de mon caractère, je compte assez sur la tendre sensibilité du vôtre, pour oser espérer de ne pas l'attendre longtemps.

Joséphine.

Berlin', ben 10. Juni 1800.

# Meine Theure!

Noch immer umziehen mich die hiefigen Staubwolken, in denen aber für mich, Aurorens Farben spielen. Die Musik — das Schauspiel und Ihr Geschlecht halten mich sest. Ich habe das große Sanssouci und die schöne Könisgin gesehen und bei ihr gegessen; warum hat sie zwei Throne, da ihr zum Herrschen an dem Throne der Schönsheit genug sein konnte? —

Aber alle diese Freuden, diese Gebüsche von Rosenblättern verbauen mir doch nicht die Aussicht in den stillen Landsit, wo meine Josephine meiner denkt, und wo unsere schönen Stunden in ihrem treuen holden Auge wieder: glänzen. Ich achte und liebe Sie sehr, seit ich Sie gesehen. Diese Festigkeit und Beichheit und Schonung, diese helle warme Liebe, und diese Raivetät, dieses Feuer und diese Bernunst, schließen sich in Ihrem Besen in einen seltenen Bund zusammen. Bir werden uns wiedersehen. Berlin kleidet sich vor mir jeden Tag immer reizender an, so daß ich hier bliebe, hätt' ich meine Bücher hier, und mein Entschluß wird immer stärker, hieher zu ziehen. — Und dann öffnet sich uns der blaue Himmel mit seinen Sternen noch oft.

- Bloße Gelehrte meid' ich; darum finde ich hier keinen Reid, sondern nur einen zu warmen Enthusiasmus für mich, der mich nicht auf mich, sondern auf die Menschheit stolz macht, die ihn zu haben vermag. Wie erquickt es das Herz zu sehen, daß derselbe Seufzer nach dem Ueberirdischen

der meines hebt, in tausend Herzen aufsteigt, und daß wir alle einen gemeinschaftlichen Himmel in uns tragen! —

Bergib mir, Treue, daß ich in diesem Tumulte, der mich bloß zwischen Diners und Soupers hin und her treibt, Dir so kurz schreibe; und vergib es, wenn ich in Weimar wo ich eine seit 5 Wochen angehäufte Briefmasse zu beantworten und meine Schriftstellerei nachzuholen habe, lange schweige.

Unsere Wärme kommt von keiner Gluthkohle die zersbröckelt und ausbrennt, sondern von einer höheren Sonne, die uns mit einem warmen Lebenstage umgibt. Wir könsnen nicht mehr zweiseln, wir müssen und ewig trauen und uns nicht verändern. Ich glaube Dir, wie meinem Gewissen, Josephine, und liebe Dich, wie das, was an mir gut ist.

Lebe wohl!

3. B. Fr. Richter.

Weimar, ben 10. August 1800.

# Josephine!

In Berlin, in das ich ohne Sie nicht so früh gekommen wäre, werd' ich den künftigen Herbst und Winter wohnen. Sie sehen, Theuere! wie sehr ich Necht hatte, so oft zu hoffen. — Schöne Stunden der Freundschaft werden und seht kommen und Sie werden weniger opfern müssen, Ihrem Herzen zu folgen und meines zu beglücken. Sie sehnen Sich in meine Gegenden herein; ach, und ich sehne

mich außer ihnen heraus: ich habe hier wenige Freuden, aus benen ber Hoffnung.

Bon Caroline bleibe ich getrennt; aber obgleich nicht unsere Hande, so sind boch unsere Seelen vereinigt — wir leben in Briefen und in Theilnahme beisammen, und und fehlet blos das Band der She, das ohnehin selten aus der Binde Amors gesponnen ift.

Nach Michaelis werd' ich nach Berlin ziehen.

Barleben — mit seinem Wintergesicht und seiner gestrornen Zunge — hat in der Brust ein Frühlingsfeuer und mit diesem entwarf er mir das holde und wahre Vild das von Ihnen in seiner Seele steht.

Lauter Arbeiten (die Nachweben meiner langen Berliner Rube) und nöthige Reisen schlagen mir die Freude, länger mit meiner Josephine zu reden, ab; die ich aber jett bei der Hoffnung einer schöneren Zukunft leichter entbehre.

Wer ift jenes gute Wesen von dem Sie schreiben, daß Sie mit ihm von mir reden durfen ?

Eine tönende Aeolsharse steht an meinem wehenden Fenster, die Tone wallen auf und nieder, bald wie Seufzer, bald wie Freudenruse, und eine unsichtbare Hand greift auf den Saiten die Melodieen unseres Innern. —

Lebe wohl, meine Theure! — Nie vergeß' ich Dein edles Herz, Dein schönes treues Auge, und die Minuten ber heiligsten Liebe.

Richter.

## Klein Rambin 20 Septbre 1800.

L'espoir, mon unique ami, est peut-être de tous les biens destinés à faire la félicité de l'homme, le plus doux et peut-être le plus vrai, puisqu'il ne nous abandonne jamais, lors même que les autres ont disparu. C'est lui qui soutient depuis long-temps mon courage épuisé et me montre encore dans l'avenir un repos, que je n'atteindrai peut-être jamais, c'est lui, qui me fiatte du bonheur de me voir un jour plus près de vous, dans d'autres contrées, sous d'autres auspices, c'est lui enfin, qui nourrit mon coeur de chimères et qui malgré une triste expérience me laisse voir la possibilité de trouver encore quelques êtres qui entendent mon langage et réveille quelque fois au fond de mon âme le désir d'être heureuse.

Ce que vous me dîtes de Caroline m'attriste pour vous. Ah, votre âme est sûrement faite pour cette félicité douce, pour cet état d'enchantement, qui promet et donne un mariage bien assorti, cette union sacrée épure, affermit l'amour, elle lui ôte cette pointe aigue, qui est inséparable de la passion et met à la place des ses transports, qui font aux amants passionnés presqu'un tourment de leur bonheur, cette félicité calme et continue, qui siège dans l'âme, s'étend sur la vie entière et ne laisse place à d'autre peine, qu'à la crainte de voir terminer par la mort de l'un de deux un sort trop doux pour des mortels. Vous me dîtes et vous paraissez vous le dire à vous-même pour vous consoler, les hens d'Hymen sont rarement formés du bandeau de l'amour. Hélas! je pourrais vous répondre, que

même lorsque ses noeuds sont tissus par les mains du plus tendre amour, il n'en sont pas pour cela moins dissolubles.

L'amour seul, ou plutôt la passion doit nécessairement s'affaiblir dans le mariage, mais la douce et céleste amitié, ce sentiment indéfinissable, qui n'est pas de l'amour et pourtant plus que de l'amitié, cette sympathie d'humeur, de goût, de caractère, ce bien-être, ce calme d'une âme, qui jouit sans inquiétude et sans satiété, ce bonheur enfin, que le coeur seul peut donner et continuellement donner, parceque le coeur ne s'épuise pas — voilà le seul genre d'amour, qui puisse assurer la félicité et je crois que celuilà, peut seulement se réaliser dans le mariage, parceque la passion amortie, laisse à l'âme la faculté de savourer son bonheur, d'en sentir le prix et de le conserver par tous les moyens, que la raison et son plus cher intérêt lui dicte. —

Voilà mon cher ami, une longue dissertation pour faire l'apologie d'un lien, qui je devrais détester; mais parceque la nature produit des poisons, faudra-t-il rejeter ses parfums, ces baumes odoriférants, et ses fruits délicieux? Ah, jouissons du moins en idée, si ce n'est en réalité des biens après lesquels nos coeurs soupirent . . . . .

Joséphine.

Berlin, ben 17. Dezember 1800.

Jugleich unterbrechen und vermehren. Ich finde in den

rerschlungenen Sängen des Lebens, daß eine höhere Hand aus diesen zu einem howling-green, zu einem Monumente leiten will . . . Möge der Engel des Glaubens zu Dir sommen, wenn der Engel der Freude auf Minuten entsliegt! —

Richter.

### Klein Rambin le 2 Jany. 1801.

J'ai attendu votre lettre, mon digne et cher ami, avec impatience, mais sans murmure et je n'ai point profané le pur sentiment de l'amitié par des soupçons offensants. Je n'ai point cru, que vous m'aviez oubliée, mais j'ai deviné une partie de la vérité. Vous avez fait un choix, qui semble vous promettre le bonheur de votre vie, ah! puissent votre espoir et mes voeux n'être pas trompés, puisse votre belle âme rencontrer l'idéal, que vous avez si bieu peint. Parlez de moi avec votre Caroline et dîtes-lui que si elle fait cas de l'amitié, je lui offre du fond d'un coeur sincère la moitié de celle, que je vous porte. O mon doux ami, puissiez-vous fixer le vrai bonheur, puisse votre Caroline sentir le prix d'un coeur comme le vôtre et puissiez-vous me dire bientôt, que vous êtes le plus heureux des hommes, comme vous en êtes le meilleur!

Adieu, songez à moi et ne doutez pas de la tendresse de votre amie

Joséphine.

#### Klein Rambin 23 Juillet 1801.

J'ignore où vous êtes, mon cher et digne ami, mais je songe à vous tous les jours; m'auriez-vous oubliée? Non, Jean Paul ne peut être inconstant en amitié, et ce sentiment sacré ne peut s'éteindre dans son coeur. Hélas! le récit de votre bonheur me ferait oublier mes peines. Sitôt que je saurai où je puis sûrement vous adresser mes lettres, je recommencerai à épancher mon coeur dans le vôtre, je vous supplie donc de me répondre bientôt. Donnez-moi votre adresse, afin que je puisse vous répéter bientôt tout ce que je sens pour vous. Recevez ce portefeuille que j'ai brodé pour vous et permettez moi de le remplir bientôt.

Joséphine.

## Meiningen, im Rovember 1801.

... Die Wahrheit zu sagen — eine Redensart, die man nie brauchen sollte, weil man jene immer sagen soll — habe ich auf Ihren Brief, liebe Josephine, bis jeht geschwiegen, weil ich mir zu einem längeren Briefe die Zeit nehmen wollte, die ich nun doch nicht sinde. Ihre Brieftasche ist ein Brief für mich, wenn ich daran denke, wie ost diese guten Hände und Augen darauf gewesen waren. Mögen nur jene nicht diese oft berühret haben!

Rur die She ist Liebe und jede abnehmende Liebe war nie die rechte gewesen — o, was werden wir uns Alles sagen, wenn wir einmal ohne Post zu uns reden können! Das Schicksal trage Dich sanft über das Leben! Ich gruße Dich mit meinen zwei Herzen, ich und Caroline.

Richter.

## Klein Rambin 18 September 1803.

L'absence ni l'éloignement, mon digne ami, n'ont point diminué mon attachement pour vous et j'ose croire, que votre amitié pour moi est encore la même, quoique je n'aie pas eu de vos nouvelles depuis plus d'un an. Je viens vous annoncer, mon cher ami un évènement bien intéressant pour moi, c'est le mariage de ma fille . . . .

Ecrivez-moi donc bientôt; dans le triste abandon où je vis le souvenir d'un ami versera du baume dans les plaies d'un coeur trop sensible. J'ose encore me livrer au doux espoir, de me voir un jour réunie à tout ce que j'aime. Comptez, que vous êtes un des êtres, dont le rapprochement peut contribuer le plus à mon bonheur, et que je me fie encore à cette promesse que vous me fîtes à Berlin, que nous serions un jour réunis. Embrassez pour moi votre aimable épouse, aimez-moi tous les deux, donnez-moi quelque fois de vos nouvelles et surtout ne doutez point du tendre et inviolable attachement de votre amie

Joséphine.

Coburg, ben 16. Oftober 1803.

# Geliebte Freundin !

Mit banger Sehnsucht und heller Freude empfing ich Ihr Blatt. Längst hätte ich an Sie geschrieben, hätt' ich nicht falsche Nachrichten über Ihren Ausenthalt, sogar über Ihr Berhältniß erhalten. Ich glaubte Sie in Frankteich. Ich bin der Alte und der Neue gegen Sie; wir kennen gegeneinander keine Zeit, denn was Zeit kennt, geht durch Zeit unter. Gute Josephine, ich sehne mich nach Ihnen, nach Ihren Strer Stimme, nach Ihrem Blick, nach der ganzen Seligkeit, unserer gestügelten Abendsecunden. Sie werden nie vergessen, weil Sie nie verwechselt werden. Ihr deutsches Auge und Herz, Ihr vaterländisches Feuer, und Ihr italienisches dazu, bemächtigen sich leicht des fremden und man wünscht weiter nichts, als Postpferde nach Berlin.

Ich will Ihren theuren Brief ein wenig beantworten. Ich nehme den herzlichsten Antheil am Glücke Ihrer Tockter, d. h. an Ihrem. Sie, Edle, genießen jetzt den Himmel vielleicht überall nur durch Refter, und müssen überall ihn geben um ihn zu haben. Jener Unendliche droben wird Sie zuletzt belohnen, der den Menschen früher beschenkt als belohnt. Er gibt dem verdienstlosen Kinde, und versagt dem verdienten Menschen, aber zur Ausgleichung gehört mehr als eine Welt. Der Mensch thut immer, als lebe Gott nur so lange als er: steht denn nicht die dreisacke Unendlichsteit der Zeiten, der Welten und der Kräfte ofsen?

Auf Ihre Frage antworte ich, daß ich jest den Titan mit dem vierten Band geendigt, deffen dritten und vierten Band ich Ihnen zu lesen rathe. Ich bin glücklich durch meine Caroline und durch meine Emma, die vielleicht noch in diesem Monat einen Bruder oder eine Schwester erhält. Sonst aber, rechne ich die Nachbarschaft meines Herzens ab, sind das Leben leer und kalt, das sogar der Jugendlenz mit seinen bunten Nebeln mehr deckt als füllt.

Schließen Sie nie aus meinem Schweigen, dieses schadet sogar nicht, sobalb die Seele von Jahr zu Jahr dieselbe Unveränderlichkeit zu malen hat.

Unendlich sehne ich mich nach einer Wiederkehr unserer schönsten Stunden, Josephine! Ich weiß gewiß, das Schicksal gewährt sie auch, aber es wird zögern, auch wo es nicht versagt. — Mög' es Ihnen nie den Trost Ihres schönen Herzens versagen — vom Lohne sprech' ich nicht, und glauben Sie immer an die unauslöschliche Liebe Ihres sortliebenden Freundes

Richter.



# Briefwechfel

zwischen

Caroline von Leuchtersleben

anb

Jean Laul.

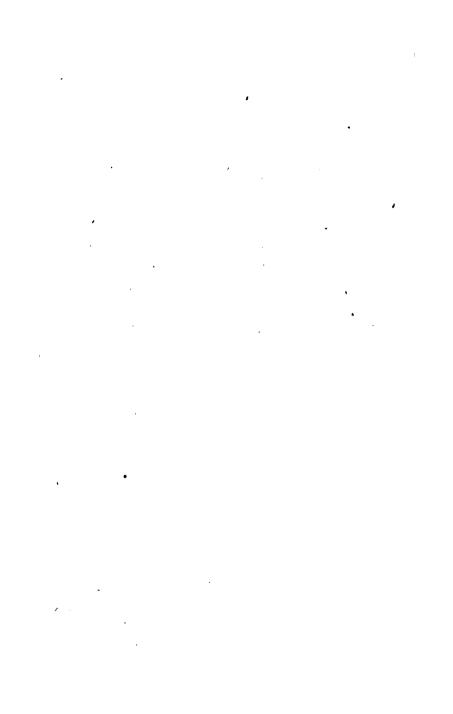

# An Caroline von Feuchtersleben.

Weimar, ben 15. April 1799.

Ich habe mich nicht umsonst bemüht, die schöne Seele zu sinden, die einen so holden Schatten wirst. Auf Ihrer Gestalt wohnt ein Ernst, der die Narbe des Schmerzens zu sein scheint. Möge Ihre Gegenwart keine andere Spusten zurücklassen, als frohe voll Blumen!

R.

Den 11. Mai.

Das geschriebene Wort, gleichsam aus Dinte gemacht, stisset sich tiefer und härter ein, als das gesprochene, das sich in jedem Nächsten milbern kann. Und hat Sie der hof gestohlen, so mag er Sie, als ein ihm nicht gehöriges Gut, den andern Tag wieder zurückgeben.

R.

Den 3. Juni.

Eine schöne Seele hat der Himmel nicht zum Entstieden herabgesandt, sondern damit sie wirke und zeige, was Unsbere nicht können. Doch liebe, schöne Seele laß es Dir sagen, wie ich Dich achte und liebe und so viel innizer und höher, seit ich Dich gesehen. Ich habe mit Glickwünschen für Dich in das Heiligthum Deines selteren Herzens geblickt. Ich sage immer: werde einmal glücklich, wenn ich Deinen Schattenriß ansehe, aber ich werde iln nicht oft mehr ansehen, weil er mich so innig rührt.

R.

Den 17. Juni.

Ihr Brief theilt wie Ihre Gegenwart und das Leben und Alles gleichviel Schmerzen und Freude aus. Diese habe ich über Ihr heiliges Herz und über seine schönen Früchte, die aus den Blüthen der Phantasie vorschimmern. Nichts gibt Glück oder Unglück als das Herz, das eigne oder das fremde, meist beide. — Wie gern nehme ich, liebe Seele, Deine Wunden alle in die meinige, die Liebe wehnt ja näher am Gottesacker, als am Freudensalon. — Ich wollte Ihnen nur einen grünen Pfad anzeigen, der nicht immer in Grüfte hinab und auf Gräber hinauf geht. Auch könnte ich nie über das Dasein Ihrer Freundschaft, odwohl über den Grad derselben irren — Sagte mir das das Schicksal gewiß voraus, was unbestimmt vor uns steht, ich würde Dich und mich nicht länger quälen, sondern

Abschied nehmen und auf immer schweigen und das weisnende Auge, wenn ich könnte, auch von Deinem Bilbe in mir wegziehen. O, wie tief greift dieser harte Gedanke schon jetzt in mein Herz! R.

#### Den 15. Juli.

Die reichen Tage sind unberührt hinabgesunken und eine schmerzliche Sehnsucht steht an ihrer Stelle als Grabsschrift. Für Sie gibt es keine Arznei unter allen Blumen und Kräutern, als die Blumen der Freude. Das Schicksal gab Ihnen den Blumensamen dazu, aber vielleicht nicht den Boden, der oft nicht blos das eigne Herz allein ist. Irgend ein Felsstück, das das Geschick in den sansten Fluß Ihres Lebens geworsen, gibt ihm diese Wellen, die Ihre Gesundheit wegspülen.

## Den 29. Juli.

Wenn ich eine Stunde bei Ihnen hätte, wie sie für und gehört, eine Stunde, wo die Seele verklärt und zerssließend sich der ähnlichen zeigt und öffnet, und wo einmal um uns nichts wäre, als eine untergehende Sonne, oder ein aufgehender Mond, wie ganz anders könnt' ich zu Ihnen reden, als hier. Als ich auf der Wartburg stand, und über die aufgerollte Karte von Wäldern und Bergen hinsah, und als ich mit der Menge durch einen herunters

wachsenden Hain nach Hause ging, worin die Abendsonne vergoldete Bäume und Zweige pflanzte, und als mein Herz in Jugendkraft die Welt aufnahm, so drang doch ein Seufzer in die glückliche Brust und er fragte mich: warum bist Du allein? Neben Dir hätte er mich nicht gefragt. Nein, wir müssen einmal in der großen Natur nebeneinanderstehen und ein ganzes Leben in Einer Minute verleben, und dann mit abgewandten Augen scheiden, und weinen.

R.

### Den 20. September.

Das Gerücht hat mich oft mit Bändern beschenkt, deren Knoten und Schleisen sehlten, das ist die wahre Geschichte dieser falschen Geschichte. — Sönnen uns die deutschen Wolzen einen Nachsommer, dann sliege ich in dieser reinen, stummen, lauen Zeit, wo alle Frühlingsträume wie auf Bergen um uns stehen, zu Dir hinüber, um meine zu ersfüllen, um Deine zu verlangen, wenn ich sie nicht erfüllen kann. Dann hab' ich eine Zeit, wie ich sie nie hatte und Du hast eine, wie Du sie nie hattest, — wenn die Abendsonne in Flammen zersiel, wenn die hohe Natur, oder ein hoher Gedanke unsere Seelen begeistert und es für unskeine andere Welt mehr gibt, als die innere oder die zweite.

M.

Den 30. September.

Gabe mir bald ein Blatt aus Ihrer hand die Stunde, bie mir fehlt! Ihr Bild geht wie ein Regenbogen mit

mir und spricht mit mir von der Zukunft; und wie würden Sie meine Seele verwunden, wenn Sie wären wie sonst. Nein, Du kannst es nicht. Wie spielet das Geschick mit den Menschen, die sich angehören und wirft Wolken, Zufälle, Zeiten und Räume zwischen sie und gibt dem Herzen nur dürftige Thränen, damit es weder verschmachte, noch genese. R.

#### Den 8. Oftober.

Ein Genius spielt milbe und thrannisch mit meinem Herzen. Damit das Spiel nicht verworren und grausam werde, darf ich ihm nicht meine Leidenschaft dazu borgen. Eine kalte Lawine fiel in den warmen Sommerabend herab.

#### Den 21. Oftober.

Ich sehe die Glückkräder ruhig drehen. — Die Berdoppelung der Herzen macht die Pflichten zu Freuden und
die Freuden zu Pflichten und das Leben leicht und ewig.
Mich reuen die Jahre, die zwischen uns durchgeflogen, ehe
unsere Herzen an einander waren. Das Leben ist kurz und
wird verkürzt. Welche Macht kann uns die Tage vergüten,
die wir getrennt verlieren? Die Einsamkeit sei im Grabe,
aber nicht vorher. — Indier, Dichter und Frauen suchen,
wie Bienen die Blumenkelche, einen Freudenkelch. D, Du,
wenn ich Dich nur in der Minute des Briefempsangs hätte,
damit ich an Deiner Brust zerginge, die Augen voll Freu-

benthränen zu Dir hinaufgeschlagen. Ich tenne Dich und mich, wir werden nur miteinander gludlich.

R.

# gildburghaufen, ben 31. Oftober.

Was mich aus dem reichen Gestern ärgern konnte, wäre ich selbst, da ich's darauf anlege, mehr den Theil meines innern Menschen, der zu den Holzschnitten, als den der zum Campaner-Thal gehört, zu zeigen. Ich habe den Umriß Ihres Herzens gesasset. Sie wissen nicht, wie oft Sie vor der Sonne vorübergehen und Ihre Gestalt absschattend malen. — Sib mir keinen Schmerz, denn nur Du kannst mir die größten geben.

Die innere Sonne braucht den äußern Sturm und Regen, um sich darauf in ihren Farbenbogen abzumalen. — Wir werden immer das frömmere Herz an das wärmere drücken. Mich zerrütten nur die Minuten vor Entscheide ungen, nie diese. — Ein unaufhörlicher Frühling weht mir aus den versperrten Blumen zu, die sortwachsende Heiligung der Liebe.

Ж.

Den 11. November.

Den heutigen Wolkenhimmel hatte ein Blattchen zerstheilt, warum tam es nicht? Wie wird die Zeit mit absgeschnittenen Flügeln vom Mittwoch zum Mittwoch friechen,

wo Deine Blätter wie verwehte Blüthenblätter, mir wieder den Maitag bringen! Du haft eine Seele, in die Deine übersließt.

R.

#### Den 9. Januar 1800.

Belche harte Zwischenräume stehen zwischen zwei Jahren, für Dich, meine ich, Du! Ach, wie oft bist Du verwundet worden, ohne daß ich es weiß, o wenn ich Dich nur belohnen darf, wenn Du es mir nur einmal an meiner Brust gestehen darst, welche bittre, heiße Qualen in die Deinige geworsen wurden — ach, ich werde Dich wohl lieben und trösten dafür! Meine Caroline, bist Du noch meine Caroline? wie sern ist Alles geworden! Wie viel ist vergangen! Nimm bald die Feder und gib mir den alten erquickenden Laut, öffne wieder Dein Herz an meiner Seele und sei bei mir! Ich konnte Deine alten Briese nicht lesen; diese Hossmungen hätten mich verwundet, und am härtesten wären mir Deine jetigen Leiden und Wunden neben den alten erschienen. —

Alle Berge, die zwischen uns aufstanden, haben Sie mir auf ihren Spiten näher gestellt. Sagen Sie einen Gruß inniger Berehrung der Fürstin, die noch früher eine durch ihre Gestalt der Liebe ist, als durch ihren Namen. Lebe wohl an warmen Herzen und schweige nicht.

R.

# Jean Paul an Frau von Teuchtersleben.

Weimar, ben 24 Januar 1800.

Ich wünsche, daß ich das Erscheinen dieses Briefes so gut entschuldigen könne, als das Berzögern desselben. Mein Innerstes sagte mir oft, mich kindlich an die mütterliche Hand zu wenden, aus der ich entweder das größte Glück, oder den größten Schmerz empfangen sollte. — Ich bin der Mutter die Beruhigung über die äußeren Berhältnisse schulz dig, die eine geliebte Tochter, welche die schönsten verdient, theilen soll . . .

D, dieses schuldlose Wesen verdient keine Schmerzen, Allgütiger, gib ihr keine neuen; sie wurde so oft im Frühling des Lebens verwundet und beraubt, so viele Gräber geliebter Menschen hast Du vor ihr aufgethan und sie ihrem eigenen so nahe gezogen — ach, sie verträgt keine tiese Wunde mehr! Bringe sie in die verzeihliche Umarmung der zärtlichen Mutter und beglücke sie beide!

Jean Baul Friedrich Richter.

# An Caroline von Teuchtersleben.

Den 24. Januar.

Borte farben schon die Bolten bes Horizontes mors gendlich, unter welchen unsere Sonne steht. Benn in einer

seligen Stunde Deine Mutter ja sagt und Du ihr dankend ans Herz fällst: so danke ihr noch einmal und sage, daß es in meinem Namen geschieht.

R.

# Caroline von Fenchtersleben an Jean Paul.

gildburghaufen, ben 31. Januar 1800.

Geliebter! ich bin Dein! O, nimm meine Seele auf und liebe mich ewig, wie ich Dich! Bor einer Stunde kamen die theuern, ersehnten Briefe, die das Glück unseres ganzen Lebens bestimmen. Dank, Geliebter, tausend Dank für Deine Schonung, Deine Liebe! Tausend Dank den edeln, theuren Herders für ihre reine Freundschaft! Borte habe ich heute nicht, nur Liebe. Aber, um auch Deine Freude und Dein Glück nicht um eine Stunde zu versspäten, eile ich, Dir die Bersicherung zu geben, daß meine Seele und mein ganzes Leben auch vor der Welt Dein sind, daß ich nun ganz Deine Hermine din. Das Jawort unserer Mutter wirst Du, wenn auch nicht von ihr selbst geschrieben, doch von meinem Onkel erhalten, was sich aber verspäten könnte, da die Briefe noch erst hin und her zu gehen haben.

D mein geliebter Richter, wir werden fehr, sehr glücklich sein! Gott segne Dich und mich! Ich achte und liebe Dich unsäglich und will Dich so glücklich machen, als ich es durch meine Liebe kann. Ich kann nicht schreiben, bald sollst Du viel, viel von mir und meinen Hoffnungen hören. Ich bin gefund, das Glück und die Freude werden meine Gesundheit befestigen. Lebe wohl und froh und glücklich, ich liebe Dich ewig.

Caroline.

Sei froh, beste Seele, Deine Hermine ift es auch.

## An Caroline.

Den 6. Februar.

Hättest Du es sehen können, wie ich das klopfende Herz zu Herber trug und wie ich doch wieder davon eilte, weil nur Einsamkeit für das innige, selige Ueberströmen gehört, hättest Du es gesehen, oder ich lieber Dich, welche Stunden voll Jahre hätten wir verlebt! — Wie wird uns sein, wenn wir uns wiedersehen unter lichteren, freundlicheren Sternbildern, wenn ich an Dein heiliges Herz sallen darf und weinen darf vor Freude, und Du nichts mehr verbirgst. — Heute hat meine Seele nur die Saiten, nicht die Stimmung.

Ewig Dein

Richter.

# Jean Paul an Frau von Feuchtersleben.

Weimar, ben 10. Februar.

Warum war ich nicht bei ber seligen Scene, als so schöne Herzen, so liebende und geliebte Seelen, sich wiederssanden wie in einer Ewigkeit und als sie sich umarmten und verstummten und weinten und selig waren und groß! Ach, ich hätte auch nichts gehabt, als Thränen und Niemand danken können, außer dem, der das stumme Herz vernimmt und seinen Dank.

J. P. Fr. Richter.

## Caroline an Jean Paul.

hildburghausen, ben 16. Februar 1800.

Theuerster, laß mich in Deiner Seele Ruhe finden! Ach ich quale mich schon seit brei Tagen mit einer unendlichen Angst und höre keine Stimme in und außer mir, die mich trösten und mir Friede geben kann.

Ein traurig schöner Traum der vergangenen Nacht schreibt die bangen Ahnungen tieser im mein gefoltertes herz und hält die Thräne im Auge sest. — Im Traum standst Du vor mir und schautest mich an mit Deinem reinen, seligen Blick der Liebe, dann reichtest Du mir Deine hand und ich schloß sie sest in die meinigen. Aber als Rean Baul's Denkwärbiateiten II.

ich Dich wieder anbliden wollte, warst Du verschwunden. Ich eilte aus dem Zimmer, wo Du mich verlaffen battest und ftand nun ploblich in einem weiten offnen Garten. wo der Frühlingshimmel über mir bingog und sein Bluthenduft mich umwehte. Der Glanz der Natur blendete mein Auge, aber mit einem tiefen, angflichen Athemauge nannte ich Deinen Namen und durchflog forschend alle Buweilen begegneten mir Men-Gange bes Gartens. schen, aber sie borten nicht auf meine Rlage. mich rubig an und gingen langfam vorüber. Rich fank endlich ermattet auf eine Rasenbank und schloß einige Dinuten meine muden Augen. Als ich aufblickte, frandst Du wieder vor mir, aber Deine Gestalt mar in Nebel gehüllt, Du wurdest von weißen Bluthenblattern umflattert und ein warmer Blumenduft webte fanft durch die leichte Wolke, die Dich umzog. Ich flog auf, sank mit dem lauten Ausruf: D, mein Richter, mein Richter! an Deine Bruft und — wir versanken in die Erde. — Dein erftes Berichwinden und die Angst des Suchens drudten einen so tiefen Schmerz in meine Bruft, daß er auch wachend mir bleibt, und meine Bhantasie tauchte ihre Bilder in Blut und ftellt fie dann vor die gequalte Seele.

O Richter, guter ebler Mann, lasse Du mich nicht busen für fremde Kälte; ach, leibe ich benn nicht schon genug durch sie? wird der Segen der Mutter und die Liebe der Tochter Dir. nicht genügen? Wirst Du nicht einst an meinem Herzen die Wunden auch vergessen können, wenn Du sie jeht vergibst?

Ein Strahl aus der Ewigkeit zündete unsere Herzen und schmolz fie in eines; und dieses Werk der unendlichen Güte sollten ein paar Menschenhande zerstören, da boch zwei mutterliche es segnen? Nein, es ist nicht möglich, benn mein Richter ist fest.

Caroline.

#### An Caroline.

Weimar, ben 19. Februar.

..... Bergeblich würde ich freundliche Worte nachichicken, die der Sturm des Zürnens verwehte. Eben so
vergeblich wäre es, wenn Du das überschneite Herz mit
Deiner Sonne bestürmtest! Es werden wärmere Lüste
wehen, der Schnee wird aus dem himmel unseres Schicksals gewichen sein, ich werde wieder an Deinem Auge
ruhen und Du wirst dann froher sagen: Ich lieb' Dich,
wie Du mich.

Richter.

# Caroline an Jean Paul.

gildburghaufen, ben 5. Marz.

Theuerster! Ich komme wieder zu Deinem Herzen, zu bem einzigen, das mich liebt. Hier ist der Brief meines Onkels an mich. Wie er Dir geschrieben hat, kann ich nicht 16\*

errathen. Mir hat er seine Einwilligung gegeben, aber — seine Liebe genommen. Es sei! Ich werde sie wenigstens zu verdienen suchen. O, mein Richter, ich habe nun in der weiten Welt nichts mehr, als Dich, und von allen Herzen keines, als Deines. Fühle nur, wie unbegrenzt ich Dich liebe, wie unter Millionen Wesen ich mit Dir allein stehe und in Dir meine Welt umfasse. Aber ich müßte erst sehr unglücklich werden, ehe ich glücklich sein darf.

Ach. Geliebter, vergib mir meinen Schmerz, ich follte vielleicht jett keinen mehr haben, ober wenigstens zeigen, aber mein Berg ift noch zu fehr bedrückt. Daß an meinem Rummer Niemand Theil nahm, war ich gewohnt, aber daß mit mir fich Niemand freut, gibt mir neue Qual. mein Herz zuweilen es wagt in Freude laut zu werden, so bringt ein fremder, talter Blid, ein Seufzer wie ein schneibendes Meffer burch meine Seele und die Wallung der Freude wird zu einem Schauer bes Schmerzens. Glaube mir, auch nicht ein einziges Wesen um mich nimmt wahren Antheil an meinem Glud. Ich tann es taum ertragen, meine Gesundheit wankt, der Arzt schützt sie, und ich schone mich als Dein Eigenthum. Wenn ich Dich nur erst wieberfabe, Du wirft mir neuen Muth geben und meiner Seele Kraft. Du haft wohl recht, ich bin zu weich. Noch einmal betheure ich Dir, Du treue, fanfte Seele, daß Dein Wille meiner sein wird, aber daß es nun auch mein boch: fter Wunsch ift, Dich wieder zu sehen, doch nicht hier. Noch lange und viel wollte ich schreiben, aber ich kann nicht, ich kann nicht. Lebe wohl, lebe glücklich, am Geburtstag bent' an mich. Deine

Caroline.

# Jean Paul an Carstine.

Den 5. Marg.

.... Das Zusammentönen unserer Seelen in den kleinsten Noten verbürgt uns unser Glück. Meine Hilfsquellen sollen Dich auf keinem Schiffbruchbrett, sondern auf
einer frohen Gondel dahintragen. Wenn Alles Dich verläßt, ist Deine Mutter Dir nicht nah? Falle an dieses
Herz, unter dem Du einmal lagst und das ewig für Dich
schlägt und danke ihm recht. — Stoße Dich nicht an
scheinbare Widersprüche. So muß man sein, im Busen
tieser Ernst und außen für dieses kleine Leben nur Scherz
und Spiel und Wegssattern. —

Den 10. März.

Deine Kränklichkeit verdoppelt die Wolken um mich. Behe denen, die Steine in die Blumenbeete der Liebe wers sen. — Wenn man sich einander nur liebt, so hat und sieht man wenig Fehler.

Den 19. März.

Dein holdes Geschenk sieht mich an wie eine Karte der vorigen trüben Zeit, aus der Du mir nur die Blumen schickst. Wie dank' ich Dir! Nimm hier meinen Titan, worin mein Geist brausend aufsliegt und in die Welt der Ideale blickt. Dein

Richter.

Anm. Caroline hatte ihm eine Befte gesticht.

## Caroline an Jean Paul.

gildburghaufen, ben 23. März 1800.

Liebe fanfte Seele, nach Deinem gestern erhaltenen Briefe, wurde es mir nur noch weher thun, daß ich Dir web gethan, wenn ich nicht hoffen könnte, daß jene Blatter icon jest in Deinen Banden find, die für mich bitten. Ach Du Guter, gibst mir ja immer nur Liebe und neue Hoffnungen, wie konntest Du mich je betrüben! D Lieber, wenn ich Dir schreibe, ift mir immer leicht und wohl, und habe ich so nicht bei allen Schmerzen doch ein seliges Leben? Dein Born über meine Familie, die Dich verkennt, ift gerecht, aber um so trauriger ist es. Doch, Theuerster, mein Wille ift Dein, wie meine Seele, die Dich begleitet, wohin Du willst. Ich ziehe mit Dir in jede Weltgegend, bie Mutter muß ich ja boch verlaffen, und fonft verliere ich ja nichts. Sie werben uns alle, und sogar die Mutter wird und mehr lieben und uns vergeben, daß wir uns lieben, wenn wir ihnen fern find. D, wie ernahre und ftarte ich meine Seele mit bem ichonen Bilbe bes Wieberfebens! Theuerfter, Gingiger, rude diefe felige Stunde nur ja keinen Tag weiter hinaus, als es sein muß. Diese Stunde bes ersten Wiebersehens nach einer solchen Trennung wird uns fo viel geben; meine gange Seele fliegt ihr entgegen. Aber unsere Berbers muffen dabei fein, wenn wir getröftet und beglückt uns umfassen. D. ich liebe Deinen Berber, als ob er mein Bater mare.

Lebe nun ruhiger, Edler, sei froher. Ach, es thut mir so weh, daß meine Liebe Dir so viele Qualen gibt. —

Sei heiter, mein Theurer, ich bin ja nun ewig Dein und immer bei Dir.

Caroline.

## gilbburghaufen, ben 31. Marg 1800.

Bie eil' ich zu Dir. Du von Allen Geliebter! Aus bem Strudel bes Hofes konnt' ich bis jett teine Minute für Dich und mich retten, und ich babe Dir fo viel qu fagen. Unbeschreiblich gludlich machten mich Deine Blatter. für die Erklärung und bas Geständnig Deiner früben Liebe gegen mein warmes Berg banke ich Dir innig. weißt nicht, welche bange Gedanken und dunkle Zweifel Du baburch auf immer in mir niedergeschlagen bast. lange hielt ich Deine gezeigten Empfindungen nur für die bochfte Freundschaft und die zuweilen in Briefen und Worten auflodernde Flamme für einen sprühenden Feuerfunten bes Dichters. Deine Liebe zeigte fich ftarter - ich glaubte ibr; aber als ich in jener kampfvollen Minute Dich querft fragte: "Billft Du mein sein?" war Deine Antwort: "Das muß ich Dich ja fragen!" ein Gifttropfen für mein Berg, ber nie gerrinnen wollte. In mancher schwarzen Stunde fclich fich ein bumpfes Gefühl in mein Inneres und wollte mir fagen, Du habeft meine Liebe ju fruh geseben und aus Mitleid mir Deine Liebe und Deine Sand gegeben. Du siehst wie gludlich mich Deine jetige Erklar: ung machen muß. — Hätte man mir nicht so oft und so bestimmt gesagt, Du seist verheirathet und hatte ich es nicht so fest geglaubt, daß ich eine Wette barüber verlor,

ich hätte sicher nie den Muth gehabt, Dir zuerst zu schreisben. D wenn ich mit Kühner im Hesperus oder dem Campaner = Thal las (er lehrte mich declamieren und — Dich lieben), wie verstummten wir oft im hohen Staunen über den Berfasser, und riesen wie mit einem Munde und in dem Tone der höchsten Achtung: "Den Mann muß ich sehen! O wie liebten wir Dich in Deinen Werten, wie sehnen wir uns nach Dir! und doch als Du kamst, hatte der gute sanste Kühner nicht den Muth Dich zu sehen, ich mustte ihm meinen leiben.

Seele, habe Dank, Du haft mir ohne es zu wissen das schönste, reichste, heiligste Jahr meines verslogenen Lebens geschenkt. Du hast mich erzogen, veredelt, beglückt und wohl mir, wenn ich Dir lohnen kann.

Abieu, Lieber, ich schweige nun bis zum Wiedersehen, bedenke die Größe der Strafe und eile, ihr zu entgehen, nach Imenau. Lebe wohl, mein Geliebter, meine Welt, in der ich athme, lebe. O Du sei glücklich, sei froh ich bin ewig, ewig Dein und liebe Dich unaussprechlich.

Caroline.

# Caroline an Jean Paul.

gildburghausen, ben 1. April 1800.

Theurer! Du forderst mein Urtheil über die Wärme Deiner Freundinnen und ich gebe es Dir willig und ohne Hulle. Josephinens Briefe find Beweise eines edlen, ge-

bildeten Charakters und eines warmen, aber unglücklichen Herzens. Die Art, womit sie an Dich schreibt, kann meine Liebe nur erhöben und muk auch mein erstes. früheres Berbaltnift gegen Dich noch mehr rechtfertigen. Sie liebt Dich. Bebe mein Beliebter, beile bieg wunde Berg und tröfte die gedrückte Seele, sie verdient es. D, wie wird es Dich und mich beruhigen, wenn Du ein brittes Wesen beglückt, ein beifes Sehnen gestillt und jene überfliegende Bhantasie mit der Hand der Freundschaft in die Seele voll Frieden gurudgeführt baft. Ich nehme Theil an Josephinens Geschick, weil es traurig ift, ich achte Sie, weil sie Dich liebt, sag' ihr dieft, wenn Du bei ihr bist, und gib ihr Alles was sie trosten kann, ich werde Dir danken bafür. benn sie ift ein Beib, ift meine Schwefter. Doch eine Bitte babe ich an meinen Richter: Guter, zeige mir teine Briefe mehr von Deinen übrigen Freundinnen - Josephinens Briefe ausgenommen. Liebe fie Alle, schreibe an Alle, sei ein warmer Freund aller guten weiblichen Seelen, aber - fage mir nichts mehr bavon. - Sieh, Guter, ich lege unbesorgt ben Frieden meiner Seele in Deine Bande und Deine reine Seele verburgt mir feine Erhaltung, theile immer den Reichthum Deiner Seele und beglücke mit Deinem Bergen Andere. Das eine Berg, das für Dich Alles gibt, und Alles dulbet und Dir ewig vertraut, das wirst Du auch ewig am meisten lieben - vergib Deiner Caroline eine Schwachheit, die boch aus keiner unreinen Quelle fliekt, o ich vertraue Dir, mein Ginzig Geliebter, Josephine hat Recht: "man kann nicht lieben, wenn man nicht vertraut." Ich weiß es ja, Du Edler, Du wirst Dein Weib nur um so mehr lieben, je mehr Du die Menfchen liebft.

Ewig Deine

Caroline.

Ilmenau, ben 30. April.

Run ist Alles in Ordnung, wir kommen, wir sehen und, wir können schon gegen 2 Uhr in Imenau sein, warum kommt Ihr Guten aus Weimar erst Abends? — Doch ist's gut, daß ich erst ausruhe, daß mir die Freude in ihrem höchsten Glanz erscheinen kann. D Du Treuer, Du Mann, dessen Hand mich froh durch's lange Leben führt, wenn ich an Deinem Herzen ausruhen und mich ausweinen werde, und wenn ich unaussprechlich glücklich bin und nicht sprechen kann zu Dir, weil ich Dich zu sehr liebe, dann sage Dir selbst: "Das Alles gab ich ihr, meiner Treuen" und dahn belohne Dich Dein eignes Gesühl, wenn ich es nicht kann. Mann! die Erde hat nichts von Werth, als Liebe, alles Andere zerstiebet. Sie sindest Du ewig in meiner Brust und ich in Deiner.

Lebe sanst und heiter, wie der Frühling um Dich her, und wenn ich übermorgen vor Deinen Augen stehe, so sage mir, daß Du glücklich bist. D, übermorgen stehe ich neben Dir, ich Glückliche!

Caroline.

# Jean Paul an Dito.

Ceipzig, ben 19. Mai 1800.

... Herber fand in Imenau Caroline über alle meine Schilberungen und fast über alle Frauen erhaben und

betete sie an, wie sie ihn anbetete. Es waren die blauesten Maitage. Sie hat etwas Hohes, Ungemeines, was die Weltleute ergriff und die Perderin überraschte, aber, — seit dieser Reise ist mein Bund mit ihr ausgelöst, und nach einem Brief, in dem ich ihr Alles auseinandergeset, muß ich von ihr das ewige Trennungswort erwarten. Ich kann Dir unmöglich dieses lange Räthsel, worin nur Ungleichseiten äußerer Verhältnisse und daraus entspringende Forberungen spielen, heute nicht auslösen. Nun treibt und stürmt es mich wieder in ein unbestimmtes, wüstes Leben, in einer innern Versassung, worüber es keine Worte gibt. Meine Gesundheit ist sest, obwohl sie in Ilmenau an einer Bormittagsscene wankte

Richter.

# Jean Daul an Caroline von Teuchtersleben.

Berlin, ben 8. Juli 1800.

In der Tiefe der Seele ruht unfer Schmerz und kein Gott kann ihn nehmen, den Schmerz, der Unähnlichkeiten bedeckt. Wir sind gleichsörmig im höheren Streben, wir spielen diese höhere Melodie, aber Jeder trägt sie in einer andern Tonart, das ist Individualität, vor — und dadurch wird das Aehnlichste das Unähnliche. Die Secunde ist der größte Migton. Die heftigsten Gefühle springen am leiche

testen in ihr Gegentheil um, und die höchste Liebe verwundet sich tödtlich am kleinsten Unterschied. D, es hilft nichts, daß der Mensch zu sich sagt: ich will mich ändern. Er sagt sich's im Enthusiasmus der Liebe vor; aber die Aenderung würde er grade im aufgehobenen Enthusiasmus zu machen haben und also nicht machen können: — Frei in einem weiten Raum mussen meine Flügel aufgehen, fremde Hände dürsen nicht mit abtheilenden Entscheidungen in's Band zweier Seelen greifen. —

Ich habe schmerzlich gelernt, der kurzen Allmacht der stärkften Gefühle die ewige Macht der kälteren Bernunst vorzuziehen. Sie halten Liebe gegen ferne Wesen so leicht für Liebe gegen nahe und trauen den Träumen des Herzens, in denen sich freilich alle Ecken des andern und der Wirklichkeit leicht glätten. — D Caroline, wir haben nichts verloren, als unsere Gegenwart. Die gewöhnlichen Berzhältnisse des Lebens und der Gewohnheit zerrütteten unsere Liebe. Es gibt aber eine höhere, obwohl schmerzlichere.

Am 23. Juli

Deine Wachsbufte soll wie ein Heiligenbild meines Lebens mich durch dasselbe begleiten, und wenn ich weinen will, will ich sie ansehen. Eine liebende Entfernung ist dem Herzen lieber, als eine kalte Nähe. Wenn das Schicksal mein armes Herz mit einem ewigen Felsen zerschmettern und es in langsamen Qualen todtquetschen will: so läßt es Dich sterben. D lebe sür mich! Soll ich ohne Dich

mit ewigen Thränen durch das lange Leben gehen? Lieb' ich Dich denn nicht? — — Die Poesse wird durch Schmerz dreischneidig und zerfrißt das Leben.

Den 7. September.

Wo wohnt die Freude? ich weiß nicht, ob sie jest fommt in den von neuem verschütteten Safen. Antonin und Epictet traten als Engel in meine Lebenskerker, wo ich nichts batte, teinen Menschen und tein Brot, und nehmen mir alle Buniche und alle Leidenschaften ber Erbe: und fo waren alle Mauern bes Gefängnisses umgefallen. Tumulte der dichtenden Schöpfung, die braufende Belten und Kometen durch die Seele jagt, im Wogen auf dem weiblichen Meer, bas fich zu teinem ichmalen Bach ein= idrankt, ber fanft regierend mein Wefen führte und lenkte - ba ist es mir schwerer und anders als sonst - mir wurden alle Steige der Windrose angewiesen. Ihr Weiber wisset nicht, wie viel mehr Versuchungen und Kreuzwege ein Mann in feiner Bufte bat, als ihr in Gurem Gartenleben. - Mein Leben ift obe und fturmisch augleich. -Ein Fürft follte mir ein Winterquartier vergönnen. Barum follte ich ewig im Felbe fteben ?

Richter.

## Caroline an Jean Paul.

Seidingstadt, ben 14. September 1800.

Dank, Dank mein Freund, für Ihre lieben Worte, nach denen ich mich lange und bange gesehnt! Sie mir den Beig, mit dem ich jett, nach einer Splbe, nach bem Sauche eines Gedankens ringe. Ach. ich war fonft großmuthiger: Welten voll Glud und Segen und Liebe konnte ich verschenken und doch noch im feligsten Ueberflusse schwelgen; aber jett - in meiner Armuth da zähle ich die Buchstaben, die Bunkte und berechne nach diesen den Werth meines Lebens. Als ich glücklich, selig war, und die ganze Welt wie einen himmel um mich liebte, da liebte ich auch Josephinen. Sie war mir Schwefter, Freundin, als Freundin meines auten Richters geborte sie zu mir. Du siehst sie wieder, lange, länger als Du die verlassene Caroline je gesehen und wenn Ihr glücklich, felig Guch fühlt, wenn Josephinens Bunfch und Sehnen gestillt ift burch Dein freies Berg, so zeig' ihr meine Seele und meine Theilnahme und die sonst von ihr beneidete Caroline in ihrer jetigen Armuth: — und wenn sie nicht triumphiert, dann ift fie ebel und Deiner werth. Grufe sie! D. daß der Glückliche den Unglücklichen noch beneiden tann, um die kleinfte, armfeligfte Babe bes Schickfals! Rlage nicht über Dein Leben! Der Mann regiert die Bügel seines Geschicks, und wenn fie reigen ober zerhauen werben, so hat er Kraft und Macht sie wieder zu knupfen. Das arme ohnmächtige Weib tann und darf bieß nicht. Geht des Mannes Pfad durch eine Bufte: er hat doch

freie Wahl, offne Wege vor sich; — unser Gartenleben ist mit Mauern umschränkt, wie unsere Wege, unser Blick in die Welt. Nur von oben leuchtet die Sonne auf uns hersab und wir sehen nichts, als Liebe und Tod! Das Eine erhalten wir selten, das Andere spät.

D Guter! Noch bist Du glücklich — bleib' es lange! Aber wenn Du es einst nicht mehr wärest, wenn die Mensichen mit ihrer Liebe Dich verlassen könnten, dann nenne meinen Ramen, ruse meine Seele und sie ist Dein! Jetzt bedarfst Du meiner nicht, weil Du Alles hast; aber wenn Du einst einsam bist, so will ich um Dich sein; wenn der Schnee des Alters Dein Leben erkältet und Einsamkeit Deine Tage veröbet: so soll die Sonne der Liebe Dein herz umwärmen und Deine Stunden umblühen; die Liebe, die Du jetzt entsernst, wird Dich dann segnen. Seele gegen Seele so verlasse ich Dich nie.

Lebe glücklich, Du Bruderseele! Iebe glücklich, so leide ich weniger. Schone Deine Gesundheit, Dein Leben! Ich darf es nicht wanten sehen, wenn ich nicht sinken soll. —

Der Tumult des Hofes wechselt nun mit den Stürmen des Herzens, — in Hilburghausen, in Seidingstadt — ach, wo ich bin, warst Du. Es gibt keine Ruhe, aber doch einen Gott! der leite Dich und mich. Abieu, adieu. Ich reiße mich los vom Schreiben, doch nie von Dir, auch Du nicht ganz von mir. Schreibe mir bald einige Borte.

Caroline.

#### An Caroline.

Berlin, ben 25. September 1800.

Gerade die Erinnerung an die besseren Wesen, schließt mich zu den lieblichsten Cirkeln. D. wie weit ist es aus dieser Ebene hinauf in die Bobe, wo zwei Wesen sich in betender Liebe umfaffen! - Stelle einen liebenden General in's zertrennende Schlachtgewühl und bann fieb nach, wie er sein weiches Berg mit tausend Zudungen ausgleicht. - Wenn die Leiden läutern: foll es blos fein, damit die leichte Quelle im Grabe versiege, ohne zu tran-Belche Gefahr ift es, wenn man einer gelinde bas Lebensblut wegledenden Wehmuth bas mude Berg hingibt. Gebe sogleich aus einem romantischen Sain gurud. wenn Du darin weinen mußt. - Die Chausseen-Rluft ift nach ber Trennung durch die Unfichtbarkeit eine kleine und mächst wenig, obgleich auch in mir die Phantaste trübe Bilber unserer weiteren Absonderung ausspielt. Mein Leben wird fich friegerischer bin und ber werfen.

Den 15. November.

Die Entfernung bes Raumes ist mir fast eine der Zeit geworden. Wie weit ist der Frühling rückwärts gerollt, wie viel Abendwolken liegen, obwohl purpurn daraus!! Mein Leben geht sehr in die Bistenrunde. Menschen zie- hen mich zu Menschen und da man hier auf einer Seelenzaue geht, so kann man sich unter so vielartigen Herzen ja wohl die zusammenpflücken, die zu einem Strauße am eigen-

sten taugen. Dem Menschen geht oft ein Sturm hinterdrein und er muß alle Schritte wider willen schneller machen. Lies von Schleiermacher die begeisterten und begeisternden Reden über die Religion, deren Einkleidung ein einsach schöner Tempel ist und der Inhalt ein ächter Gottesdienst.

Richter.

# Caroline an Jean Paul.

gildburghaufen, ben 26. November 1800.

Ihr Glüd war und ist, seit ich Sie kenne, mein höchster Bunsch und aus meiner Büste blick' ich so gern hin auf den blumigen Beg, wo der Freund wandelt. Berbeden Sie ihn nicht vor meinem Auge, es soll keine Thräne darauf sallen, denn ich werde glücklicher sein, wenn Sie mir offen sagen, daß Sie es sind. — Freund! meine Seele hat nur noch einen Bunsch, mein Herz nur eine Bitte: Ihr Bertrauen. Sie hatten es der Geliebten geschenkt; die Freundin verdient es wahrlich nicht minder. D, Bertrauen nimmt dem Schmerze seine Stacheln und nur in Ihrem kann ich den Beweis sinden, daß Sie mich erkennen. Zeigen Sie mir darum immer Ihr Glück und Ihre Trauer, der Lohn, den reine, treue Theilnahme gibt, kann Ihnen nicht zu klein sein.

lleber mich und mein Leben schweig' ich, weil ich nicht weiß, ob eine andere Seele durch meine Aeußerungen nicht Jean Baul's Dentwärbigteiten. II.

verlett wird. Während der Zeit der Ungewißheit wenigs stens muß ich gang von mir schweigen . . . .

Den 28. November.

Als ich diesen Brief abgeben wollte, begegnet mir der Ihrige. Er rechtsertigt meinen und läßt mich keine Zeile darin ändern; nur meinen Dank für Ihr Andenken wollte ich hinzusehen, hätte ich nur etwas Anderes, als diese elenden Worte. Bringen Sie Ihren Freundinnen meinen liebenden Gruß und der theuersten den wärmsten. Sie selbst begleite Friede und Freude von meinen besten Wünschen gesegnet.

# Caroline an Jean Paul.

Den 12. Februar 1801.

Der 26. Januar brachte mir Ihren Brief und meine Blätter. Mit biesen haben Sie mir ein Geschenk gemacht, bas. ich fühle es. nicht bas Recht, sondern die Gute mir Meine Theilnahme an Ihrem Glude und meine gab. Bunfche fur beffen Unverganglichkeit kennen Sie. ich Jahrtausende lebte, so wurden es dieselben bleiben. Und follte ich heute sterben, fo konnte ich keinen anderen haben. Den Segen, ben bas Schicksal über Sie ausgießt, o möge es Ihnen nicht nach Bierteljahren, fondern nach Sahrzehnten berechnen, und immer erneuen! Doge bas Glud ber Liebe treu bleiben und beide Ihnen. Das Bertrauen mo= mit Sie auch Ihre Briefe mir überlassen, weiß ich ju ichaten und glaube es zu verbienen. Caroline

# Caroline von Jeuchtersleben an Caroline Richter.

hildburghausen, ben 17. Juli 1801.

Umsonst erhielt ich mir seit Februar den hoffenden Gebanken, einige Worte von Ihnen zu hören. Heute, einen Tag vor meiner Abreise nach Pocklet, kommt das Blatt Ihres Paul's an mich, aber ich kann in den versliegenden Minuten nur wenig sagen. Auf die Frage Ihres Mannes über Kommen und Sehen antworte ich hier: Haben Sie Muth genug eine Unglückliche zu sehen, so kommen Sie; ich bedarf dessen weniger, denn ich umfasse eine Glückliche und der geprüfte gute Menschengeist sieht und trägt ja leichter fremde Selizkeit, als fremden Kummer. Ich habe hier eine Freundin, die wird und zusammenführen, und Du wirst in meinem seuchten Auge den Wunsch wieder lesen, den ich immer für Dich habe, und Dir jetzt blos schreiben kann: Sei lange, lange glücklich, liebes Weib!

------

Caroline.

. • . , •

# Briefwechfel

zwischen

Jean Paul

unb

Caroline Mayer,

feiner nachmaligen Gattin.



# Caroline Maner an Jean Paul \*).

Berlin, ben 11. Juni 1800.

Es gibt Genuffe, die uns über diefe Welt erbeben, uns ben himmel zu öffnen icheinen; bazu gebort jeder Augenblid mit Ihnen verlebt. Das Anschauen Ihres Befens erfüllt die Seele mit Buversicht, macht fie reiner, Marer, erhebt fie über jedes gewohnte Berhaltniß, laft fie bie Berwirklichung des hohen Ideals einer reinen Freundschaft Alle guten Empfindungen, die eingeschlummert find, weckt Ihre Seele, jede Rraft, jeder Glaube an fich felbst ift wieder da. Sie fohnen einem mit Allem, mas bas Schicksel Sukes nahm und Schreckliches gab, wieder Dem Großen ift Alles groß, baber nicht ein Wort über mein Bagftud, und gabe es Ihnen nur zu einer psphologischen Bemerkung die Gelegenheit, wie der Bater beim noch thierischen Kinde das erfte Aufglimmen bes Beistes beobachtet: so schadet es wenigstens nicht. börten gern, als ich gestern von meinen Fehlern sprach,

<sup>\*)</sup> Zwei Tage nach ber erften Befanntschaft.

horen Sie nun auch, welchen Einfluß fie auf mein Leben hatten. —

Ermüben möcht' ich Sie nicht gern. Ihnen feine wibrige Empfindung geben; ich bin verlegen wie ich es anfange, um dem zu entgeben - boch es fei! Sie find gut, Sie find menschlich. Sie verzeihen mir! Meines Baters beifes Berg, nicht seine aus dem Geset fliefende Ralte, haben all feine Rinder geerbt. Er bat gefeilt, gegrbeitet es zu mafigen : es ift ibm nichts gelungen, als die Erkenntnif einer boberen Beisbeit. Seine Erziehung zielte auf Resignation; wir resignieren oft mit - bem Willen. - Mangel an Uebereinstimmung trennte unfere Eltern; dies gab icon früh unsern Bergen eine Unhänglichkeit an den leibenden Theil; dazu kam der Unverstand des Kindes, sich da wohl ju fühlen, wo es vergartelt wird. Bon ber Strenge bes väterlichen Sauses rubten wir gern in dem Schook der Mutter aus: wir erwachten fpat aus biesem Schlummer bes Berftandes: aber als wir erwachten, fühlten wir Rraft und eine an Enthusiasmus grenzende Liebe für unsern Bater. Dein Bater vertraute uns in seinen eigenen Abwesenheiten der Aufsicht unserer eigenen Vernunft. Gesellschaften fehlte es zwar nicht; aber wir hatten keine nach unferm Sinn, daber fuchten wir nach einem Wefen, bas unferen Bergen entspräche. Gine Schauspielerin, Die und gegenüber wohnte, erregte unfere Aufmerksamkeit; fie batte Talente, die fie - am Fenster übte. Gin großer Tubus meines Baters war die Brude, auf der unsere Bergen ju ihr hinübereilten, wir beobachteten fie genau und was wir saben, bestimmte uns zu bem großen Entschlusse uns über die Berbaltnisse zu erheben. Welch' ein ftolzer Gedanke für Rinder von 14-15 Jahren; aber er rig uns

hin. Das Madden war schlau und fein, ich weiß nicht welch' eine magische Gewalt fie über uns hatte, ich hatte für fie fterben können; vielleicht weil fie mich weniger liebte. Sie erschien mir bober baburch, bak fie bie Borguge meiner älteren Schwester beffer zu faffen vermochte. Gine Bemerkung meines Baters über unfern Leichtsinn, ertränkte unfer Befühl im Gisbade ber Bernunft: wir mußten fie meiden und halb freiwillig, balb gezwungen gaben wir sie auf. Bum ersten Male batte ich bier Gluck und Schmerz gekoftet; wie groß schien mir das Opfer, das ich dem kindlichen Geborsam brachte! Es schien bies nur ein Fingerzeig zur Beobachtung über mich felbst zu sein; ich entbedte wenig Befonnenheit; aber mir folgten fuße Traume von einem Glud, das mein Herz empfangen und geben könnte. Freundschaft war Leidenschaft, daber pralte ich getäuscht von den Herzen ab, denen ich mich hingeben wollte. Alles war lau, war kalt, unbefriedigt und ermüdet verschloß ich mich in mid felbft.

Bei einer solchen Stimmung werden Sie es nicht wunberbar finden, daß nur wenig dazu gehörte, mich zu ergreisen. Was ich Ihnen jeht erzählen werde, scheint ein Roman — oft mir selbst. In der Carnevalszeit höre ich vorzüglich gerne die Proben der großen Oper, um die Musik öfter zu hören und sie ohne Illusion zu genießen. In einer Loge, worin wir uns einmal befanden, bemerkte meine weibliche Sitelkeit bald die Ausmerksamkeit eines jungen Mannes, die fast an Unart grenzte. Ich ward verlegen, aber die schöne Musik erregte so ganz meinen Antheil, daß ich aushörte zu lachen, welches vorher meine Zuslucht gewesen war. Hierauf wandte er mir einige Worte zu und die Bekanntschaft war gemacht. Er war gereist, tannte die Menschen, auch meinen Bater, unsere Berhalt= Nach einigen Tagen sah ich ihn wieder an demselben Orte, sab ibn überall, er ichien allwissend zu fein; ich mar gesbannt und wußte nicht warum. Die Sprache verging mir, wenn ich ihn sab, ich war Aengstlichkeit und Berlegen= beit im Bilbe. Ginem Menichen seiner Art entging mein inneres Rampfen nicht und er gewann eine gewiße Superiotät, die vollends mein Vertrauen hemmte. War ich allein, so hatte ich so viel ihm zu sagen, sah ich ihn, so zuckte meine Seele trampfhaft und ich tonnte mich nicht äukern. Ermüdet von diesem Benehmen blieb er gurud, die Menschen verdammten ibn, nicht ich. - Seinen Entschluß zu beiratben führte er aus. Wenn ich von ihr spreche, die er gewählt, fühle ich fo gang bas Urme bes Ausbrucks für groke Empfindungen; ihre Erinnerung gibt mir Alles wieder, was bis jest meine Seele entzuckt und gereinigt bat. ich Ihnen den Augenblick schildern könnte, da ich fie zuerft fah, Sie nur allein konnen es faffen. Meiner Seele mar es zu eng, ich hatte bie Bruft zersprengen mogen, die bieß Herz umschloß. Mir war, als bracht' ich ihr freiwillig bas große Opfer, mahrend die Berrliche mich auf ihre Roften aludlich haben wollte. Endlich beruhigte fich ihr herz mit einem Ausweg, ber und Beibe befriedigen follte: fie batte eine Ahnung ihres Todes, fie beschwor mich Mutter ihres zurudbleibenden Kindes zu fein. Ich habe nichts gelobt, ber leiseste Ginfluß bes Eigennutes, felbft bes unbewuften, emport mich. Jest ift fie tobt. Beiliges Befen, Dich liebte Niemand reiner als ich! Genug, ohne Ansprüche zu haben und zu wollen, wünschte ich mir nur Rube, aber bas Schickfal wollte es anders. Ein guter, einfacher Menfc glaubt sein Glud in ber Bereinigung mit mir zu empfinden ....

Ich soll Sie nicht großer Mensch nennen, und boch spreche ich so in meinem Herzen. Jene Berehrung, die Sie mir einflößen, erhebt sich über Alles, was ich je vom seligen Berein der Geister geträumt und ersehnt habe; in Ihrer Gegenwart ist meiner Seele so wohl, so heiter, die Menscheit steht gereinigt vor mir.

Caroline Mayer.

Caroline Maner an ihren Bater, als er nach bem erften Besuche Jean Paul's fie zu sehr ergriffen gesehen.

Es ift febr fchabe, bag man bas Ebelfte und Befte nicht mit Barme vertheidigen barf. Ich fühle febr aut. daß ich in Ihren Augen dadurch unendlich verliere. es ichmerat mich febr; aber bas Bewuftsein, frei von aller Schwärmerei, aus Ueberzeugung das Bortreffliche zu bewundern und zu achten, erhebt mich gewißermaßen über die Rrantung. Ihre Ungufriedenbeit mit mir tann nur aus bem Berdacht entstehen, daß etwas Anderes als Berehrung mein Berg ergriffen bat. Buften Gie, wie rein, wie anfpruchstos mein Innerstes für Jean Paul ift; ein Mann wie Sie konnte mich darum nicht weniger achten. ďΩ möchte bier die Stelle aus Taffo anführen: "Wir lieben nur mit ihm das Höchste, was wir lieben konnen." berufe mich auf Ihr eigenes Urtheil, ob diese Meinung übertrieben ift? Wahrlich, ein höherer Mensch fann Ihnen noch nicht begegnet sein. Bielleicht migverfteben Gie mich

auch bei diesem Bekenntniß, weil Sie mir jene Höhe über äußere Berhältnisse, über jede eigennützige und sinnliche Triebseder nicht zutrauen. Wenn das ist, so muß ich's ertragen. Was ich gerechtsertigt habe, würde ich zu stolz sein, gegen einen Andern als meinen Bater zu rechtsertigen.

Ueber den Schriftsteller erlauben Sie mir noch bas ju fagen: daß die Wirtung feiner Schriften grade die ift. Die Sie von einem guten Buche forbern: nehmlich weiser und besser zu machen. Ist es Unfinn, was er mir reicht, so muß es wunderbar, wie Gift in manden Arzneien, fich in Segen für mein Berg verwandeln. Ich bin in der That beffer geworden, und ich fühle eine Kraft in mir, ben Blan. burchaus aut zu werden, ausführen zu konnen. Er bat es mir zur wichtigften Ungelegenheit meines Bergens gemacht; ich mußte auch nicht, mas außer diefer Bemuhung mich gludlich ober ungludlich maden fonnte. Nichts Aenkeres bei Gott, nichts mas die Menschen jum Glud rechnen, reigt mich, beschäftigt mich, und wenn bas Schicksal mir Brüfungen auferlegt, so werde ich nicht unglücklich sein. Gine Brufung ift freilich ber Zweifel an Ihrer Liebe, ich fühle das wohl, lieber Vater — mag es auch verdient baben; - aber jest, bier auf diesem Bunkt, fließen meine Thränen dem Berluft, — nicht der Reue über mich. Roch nie war ich weniger überspannt, als jest; boch biefe Barme will ich behalten — fie entstellt mich nicht. Ich sehe wohl, daß ce eine meiner ersten Auftrengungen sein muß, schweis gend zu bulben, wenn unfer Beiligftes angegriffen wird.

Das Feuer mit dem ich gesprochen hatte, überhebt mich bei Ihnen der Entschuldigung, daß ich geschrieben habe, aber vom Herzen mußte es.

### An Jean Paul

(als er nach Weimar zurückgereis't war).

Julius 1800.

Der Zweisel, ob die vielen neuen, reichen und schönen Bilber nicht jenes kleine matte einer Sie verehrenden Seele verwischt haben, macht mich bei allem Bertrauen zu Jean Baul großem und gutem Herzen surchtsam und doch kann ich es nicht lassen, Ihr Auge einige Minuten lang auf ein todtes Blatt mit gedankenlosen Zeichen zu heften. Ich möchte jeht in Ihr empfindungsvolles Auge schauen, das der Blitz eines scharfen Gedankens oft so schön erleuchtet, mir da die Zuversicht holen, die sein Blick mir gab. Dann würde wie sonst meine arme Menschlichkeit sich selbst in Ihrem Anschauen vergessen. —

Bas will ich denn aber eigentlich? Rur mein Herz erleichtern, Ihnen sagen wie der Nachhall der schönen verslebten Zeit noch immer tönt. Denken Sie sich die unterz gegangene Sonne, wie ihr Schein die kleinen Wolken röthet: so särbt uns der Strahl Ihres Wesens, und mir ist, als strahlten wir selbst. In der That, Ihre Erscheinzung ist ein Segen sür uns Alle, einen großen, raschen Sprung haben wir gethan. D, der Gedanke muß Ihnen Freude machen, daß die Funken Ihres Beistes in keine todten Herzen gesallen sind. Wie dürste auch ein verderbtes oder krastloses es wagen Sie zu lieben? Diese seltze Wirtung macht mich auch so ruhig, als ich nie war. Ost halte ich mich sür beneidenswerth, wenn ich so in den Blüthen Ihres Geistes schwelge; ich möchte Sie anbeten,

vor Ihnen knien, wie man vor Gott sich beugt. Dann möchte ich Ihnen wieder mittheilen, was von Ihnen aussströmt, damit Sie mitgenössen, mitbewunderten. Das Lesen Ihrer Bücher ist der Preis, mit dem ich meine guten Tage belohne, d. h. die fleißigen.

Ach Gott, vergeben Sie mir, wenn diese Wärme für das Höchste ein Fehler ist! Die damit verbundene Ruhe, dieses frohe Glück, kann doch nur aus einer reinen Quelle sließen. Auf Ihrer Reise sahen Sie nur drei Begleiter, aber es waren sechs, doch vielleicht sah Ihr geistiges Auge die übrigen drei, bis ein schönerer Anblick sie verdrängte. Wir sahen Sie überall, wir folgten Ihnen und bleiben Ihnen nahe, ewig. Ich glaubte wir würden unglücklich sein, sobald wir von Ihnen getrennt wären; die schale Wirklickseit würde und schmerzlich von der idealen Höhe herabziehen. Ich sühle aber eine Kraft, einen Muth, den Schmerz zu verachten, so daß ich glücklich sein könnte, ohne Sie in diesem Leben wieder zu sehen.

Caroline Mayer.

Nach Jean Paul's Rudtehr von Beimar.

Berfin, im Oftober 1800.

Es ist etwas in mir, lieber Jean Paul, was mich diese ganze Nacht und diesen Morgen bis zur höchsten Unrube ängstigte. Ich glaube es ist eine Warnung, meinen Borsab nicht auszusühren, Ihnen heut den Weg zu meiner Schwester zu zeigen. Ich will ihr folgen und Sie einem guten Genius überlassen, der Sie vielleicht hinführt. Ich kann mir das Unrechte dabei nicht deutlich denken, aber ich sühle es dunkel und das ist genug, mich zu bestimmen. Berzeihen Sie meiner Schwäche, oder meiner Thorheit und strasen Sie nicht so viele Unschuldige mit mir, die Sie sehnlich erwarten und schmerzlich getäuscht sein würden, wenn Sie nicht mitkämen.

Caroline Mayer.

### Jean Paul an Caroline.

Berlin, ben 19. Oftober 1800.

Hier Gute! sende ich Ihnen und den Ihrigen die eben angekommne zweite Auflage des Firlein, der das Glück hat länger unter Ihrem Dache zu wohnen, als sein Bater. Möge der arme Firlein Ihnen Allen einige von den frohen, herzlichen Stunden zurückzahlen, die ich von Ihnen bekommen habe! — Da die Mädchen gern für den männlichen Anzug sorgen, so lassen Sie auch meinen Firlein kleiden. Alles sei glücklich in Ihrem Hause, wie die, die es Freiztags besuchen.

Richter.

## "Caroline an Jean Paul,

nachdem sie ihm ein paar Tücher gefäumt hatte.

Der Dank für diese kleine Arbeit wäre eine neue, so eine fortgehende Sorge für manche kleine Bedürfnisse. — Ist es wohl nicht anmaßend, Sie darum zu bitten? Den meinigen für das Geschenk des Firlein kann ich Ihnen nicht geben; mir sehlt das Wort, das ihn nicht entstellen würde. Ich las gestern die Borrede zur zweiten Auslage und die letzte Dichtung. Da erschien mir wieder das erste erhabene Bild, welches Ihre Menschlichkeit so sanst gemildert hat. —

Wann können Sie Stubenrauchs besuchen? Wie gern möcht' ich Ihre Führerin sein zu jeder Freude, die Ihres Herzens würdig ist. Sein Sie gegrüßt von Ernestine und Auguste und

Caroline Mayer.

## An Caroline.

Mitten im Feuer des Schaffens antwort' ich nur schnell; um Ihrer und der Aehnlichen gewiß zu sein, komme ich Freitags zu Stubenrauch's, bei denen Sie unterdessen meine Anmeldung anmelden können. — Herzlichen Dank für das noch Ungesehene! Sie wissen nicht wie ich Ihr Herz und die Ihrer herrlichen Schwestern achte und liebe.

Richter.

### An Jean Daul.

(Nach dem entzückenden Abend bei meiner Mutter, wo der Blitz feiner Liebe mir hell leuchtete. C. M.)

Dem entzudenden Abend folgte eine ichlaflose Racht. bie ich kampfend mit Entschließungen und Buniden burch-Ich konnte mich einer unbeschreiblichen Ungst nicht erwehren und hoffte fie am Bergen meines Baters aufzulosen: er sollte mir eine Weisung geben, die mein bestochenes Urtheil nicht finden konnte. Ich sehe zwei Wege vor mir: am Biel bes einen schimmert eine selige Bukunft und mein Berg und mein Beift und alles Eble in mir ent: icheitet sich für ihn; auf dem andern halt meine Bflicht und mein Gewiffen mich fest; mir ift, als fante ich tief unter die besseren Menschen hinab, wenn ich den verlasse, ber fich auf mich verlassen bat. Mein Bater entschied sich für das Aufheben eines Berhältnisses, das feine Menschen= tenntniß nie gebilligt hat. Er spricht mich von allen Vorwürfen frei; ach er tann boch mein Gewissen nicht beruhi= gen. Gin Gebot meines Baters trennte von diesem Tage an unfern Umgang, und bennoch blieb mein Borfat fest, nur durch die Vollendung meiner Pflicht glücklich werden Ad, das eigne Berg ift bie Schlange am zu wollen. Baume des Erkenntniffes, wie ift bie Brufung fo groß, wie rette ich mich vor mir felber? Sie find es an ben ich appelliere, einziger Mensch; bestimmen Sie über mich und sprechen Sie mein Urtheil.

Caroline Mayer.

### An Caroline Mager.

Den 30. Oftober 1800.

Schöne Seele! So unparteiisch und kalt, als hatte ich Sie nie gesehen, will ich Ihnen die Antwort meines Gewiffens geben. Sie ift: Sie durfen fich trennen, und Ihr Herr Bater hat Recht. Jede Liebe fordert eine, und die größte die größte. N. setzte durch seine Ihre voraus, und hier ift nur eine zweifache Wahl : entweder Sie feten burch die lange Che den Schein Ihrer Liebe fort - aber diese lange, zerrüttende Heuchelei, kann die Moral nicht verlangen, sondern nur verbieten (und das Dasein der Liebe kann sie nicht gebieten, da Reigungen außer unserer Willfür liegen) ja, ber Gegenstand selbst müßte sich durch ein solches Opfer beleidigt finden; - oder Sie bekennen ibm den bisberigen Schein und die Schwierigkeit der Fortsetzung. Ein Wefen, das dann doch das liebeberaubte Berg an fich reifen könnte, und das seine Befriedigung mit fremder Entbehrung erkaufte, handelte in demfelben Augenblicke unmoralisch und schiede sich also; benn einseitige Liebe ertheilt keine Rechte (benn fie an fich ift kein Verdienft, sondern ein Genuß, außer durch Thaten und Opfer). Wie schlimm ware sonft jede schöne Geftalt baran! Blos-einmal hatten Sie gefehlt — und jeder Fehler zieht so lange Berwirrungen durch das Leben — daß Sie nehmlich nicht Anfangs Ihr Herz dem N. gezeigt wie es war, sondern daß Sie ibn blos zum Arzte Ihres Herzens, d. h. als Mittel brauchten. Sie haben kein Wort zu halten, das eine halbe Unwahrheit mar. -

Bas Sie noch von N. sagen, bejabt meine Meinung. Wer fest auf der Erde klebt und auf ihr seine Seligkeit erwartet, wahrlich dieser verträgt eben leichter den Verluft der schönen Seele, als diese den emigen der hoben Liebe. ohne welche die Erde eine abgemähte Aue ift. - Ferner, wenn jest schon in der freien, blumigen Jahreszeit der Liebe die größte Selbstüberwindung, ein baufälliges Gebäude ber Glückfeligkeit, verschobene Verbaltniffe, Diffverftandniffe ein= treten: wie muß bas fürchterlich in ber strengeren Che. in der ewigen Wiederkehr der Miktone durch die Fortdauer der Gegenwart und durch die Unmöglichkeit der Aenderung fort= machsen! Sie werden und machen unglücklich. Caroline! Hoffen Sie nicht, den Mann hinauf zu ziehen; das kann fein Weib; umgekehrt der Mann zieht dieses hinauf oder hinab. Alles ruft Sie von einem Altare weg, wo Sie Ihr Herz und Ihr Gluck einer Gottheit opfern, die keine für Sie ist.

Das Alles sagt Ihnen blos kalt mein Gewissen, das Sie fragten und das allein hier die Stimme haben durfte. Leben Sie wohl, gute Seele!

Richter.

## Jean Paul an den Geh. Pbertribunalrath Mager.

Berlin, ben 9. November 1800.

Alles, was dieser Brief von Ihnen bittet, haben meine handlungen schon schweigend ausgesprochen. Die doppelte Achtung, die ich für Sie und Ihre Caroline habe, und die,

welche Jeder für sich tragen muß, erlaubte jenen keinen Doppelsinn, und das kindliche Herz enthüllte sich dem väterslichen, dem es so viel verdankt vielleicht früher, oder eben, so früh als dem fremden, das seinen Himmel von beiden nimmt.

Meine Neigung ist keine schnell auf= — und eben so schnell vorüberstatternde; sie war vor einem halben Jahre lebendig in meiner Seele, aber ich mußte meine Freiheit so lange bewahren, als ich einer fremden nicht gewiß war. Wein Auge ist jeht kein romantisches; Jahre und Berhältnisse mit Weibern, von den genialischen an bis zu den prosaischen, haben mich über den höheren weiblichen Werth belehrt und mein Urtheil über dieses zugleich so seste und so weiche, so reine, so zarte, so liebende Wesen, kann sich vom väterlichen nur durch die zu kurze Ersahrung unterscheiden. —

Jett im Augenblicke meiner größten Bitte, sind alle andern Dinge zu klein, um von Ihnen oder mir berührt zu werden. Ich trete jeht zu dem Manne, sür welchen die Achtung und Liebe, die ich schon ohne dieses Verhälteniß fühlen würde, durch dieses so kindlich steigt, weil eine zugleich weiblich zarte und männlich philosophische Einwirkung die Wurzeln dieser holden Sonnenklume fester machte. Zu diesem guten Vater der guten Tochter, trete ich und sage meine kürzeste Bitte: Sei der meinige! Sie wird glücklich wie ich.

3. B. Fr. Richter.

#### An Caroline.

Den 10. November.

Theuerste Caroline! Nach einer dreitägigen Unsichtbarkeit sehnet man sich nach dem fremden Auge. Aber ich kann heute nicht zu Ihnen, dis Sie mir nur mit einem Borte die Unwissenheit über das Schickfal meines gestrigen Brieses genommen haben. Das eine Wort bestehe aus recht vielen! Adieu, liebe Seele! Wie sehne ich mich zu Dir!

Richter.

#### Caroline an Jean Daul.

Berlin, ben 10. Rovember.

Wie ich nun doppelt mein Glück fühle, seitdem der Segen des besten Baters meine Empfindungen heiligt, kann ich nicht ausdrücken. — Erlassen Sie es mir, Ihnen mehr zu sagen — mein Herz ist zu voll — ich kann nur dem himmel danken, daß er mich so glücklich machte, meinem Bater durch mich seine Sorgen zu lohnen — und Ihnen mein Leben zu weihen.

Ihre

#### Berlin, ben 16. November.

Berzeih, daß ich diese Tenkmale heiliger Liebe\*) mit einigen Zeilen begleite. — Wie gewagt ist es, sich einer solchen Bergleichung auszusehen! aber Deine Güte vergleicht nicht, — duldet, erträgt nur. Wie könntest Du sonst durch mein Herz für das verlorene entschädigt sein? Ach, das hohe, arme Wesen, — wo sindet es Dich? Es ist meinem Herzen die süße Bestiedigung versagt, zu ihr zu eilen und zu sagen: Da hast Du ihn! Der freie Wensch gibt nur sich selbst — aber welche Seligkeit liegt in der Vorsstellung! Würde sie mich wohl lieben? Ach, ich möchte so gern von ihr geliebt sein!

Ich bin Deine Alwina — so lieb ich Dich — und nun theile Dein Herz und umarme mit ihm die Welt! Wie hoch und höher steigt dann meine Liebe! Sie kann nie vergehen, oder mit ihr finkt meine Seele zum Gemeinen hinab, denn sie ist zugleich der Stoff zur Tugend.

Sage mir ob es recht sei, wenn ich N. schreibe, oder gib Du ihm ein Blatt des Trostes. Wie besänftigt die Sprache des bewunderten, verehrten Mannes den wilden Schmerz! — Es war ein Tag der Thränen, den ich ohne Dich zubrachte, ach komme bald und gib mir das Entzüden wieder, das mich über Alles erhebt. Bei Dir fühle ich keinen Schmerz, die lachende Freude kehrt ein; ach daß ich sie der Brust aller Geliebten auch einhauchen könnte!

<sup>\*)</sup> Die Briefe der Caroline von Reuchtersleben.

Den 21. Dezember.

Was wirst Du benken, Du einzig Geliebter, daß ich Dich blos mit diesen Zeilen besuche, nur von fern frage, wie es Dir geht? Ach sei nicht mehr trant, Du beste Ronnte ich nur zu Dir. Dir einige Sandreichungen leisten, Dir Menschen bringen, wie Du fie gern haft, Dich mit allen Freuden umgeben. Ach, wie bin ich so arm, ich fühle es immer nicht genug, wie wenig Du an mir haft. Du, der erste Mensch! - was bin ich? - Wie hast Du mich gestern wieder entzückt, erhoben, begeistert; ich batte einen feligen Abend, ohne Dich Geliebter, fasse es! aber burch Dich. Ich gab dem Bater bas Buch, bas Du mir gestern geschickt hast. Er las vor und wie triumphierte ich im Bergen, als feine Stimme immer warmer und inniger wurde. Er war mit Kopfweh gekommen und voll übler Laune, aber Du machtest ihn zum weichen liebenden Rinde. Möchtest Du beute wohl sein und mich balb so lieben, wie ich Dich anbete, Du Engelsseele. Dein und ewig Deine und wenn Du auch nicht mein wärst, doch Deine

Caroline.

Den 21. Dezember.

Endlich höre ich doch einen Nachklang von meiner Theuren. Ich bin wohl und kräftig und freue mich auf das blumige Ende dieses Säculs. Schlaf wohl, meine Seele, und träume am Tage nichts, als was in den Frühling unter blühende Bäume gehört. Lebe wohl, Du Meine.

Richter.

### An Richter.

Da ich Dich so unaussprechlich liebe, glaube ich selbst, daß ich gut bin, denn Du und das Gute ist Eins. Wie Dich mein Bater liebt! Ach, dieser Berein zwei solch' herrlicher Menschen ist so schön, und wenn ich durch Dich allein nicht glücklich wäre, würde das schon mich glücklich machen. Wie froh bin ich, daß ich endlich diese Gefühle aus ihrem Gefängniß entlassen darf. So empfand ich schon immer und durfte es nicht sagen. Zu Deiner Sclavin hättest Du mich machen mögen, ich hätte Dir gedient und wäre für Dich gestorben. Lebewohl und denke in den zwei langen Tagen einmal an Deine Caroline. Sie werden sehr lang sein, denn morgen kann ich Dich auch nicht auf einige Minuten sehen, wie ich gerne wollte. Lebe wohl, himmlische Seele!

Caroline.

### An Caroline.

Guten Morgen, wie ist's mit Dir? warum fürchte ich immer, daß etwas in unsere Lebensblüthen eingreise? Sage

mir herrliche Worte. — Nach dem Essen bei der Berg und dem Prinzen von Meklenburg, würde ich Dich fast zum Prommenieren abholen, wenn ich nicht den bewölkten Himmel im jetigen sehe. Lasse mir Gute für den Abend, wo ich bald erscheine, den zweiten Band des Tristram holen. Hier folgt der Titan für den Bater, der ihn zu den Acten legen soll, die er schon gelesen. Addio, Du Liebe und Hies was ein Herz braucht.

Richter.

# An Richter.

Ach. Du Geliebtester, sei recht ungetrübt glücklich, ich bin es heute so sehr und schwöre es mir tausendmal, daß ich ewig froh und lachend gludlich fein will. Die beilige Liebe für Dich ftimmt meine Seele leichter gur Rührung und zum Gebet, als zum Scherz. Wenn ich bei Dir bin in nütlicher Thatigkeit lebend, da muß sich ja alles auflösen, was mein Berg jest noch bange macht. Du wirst aufrieden fein, wenn ich forge für Dich, für Dich allein; - und zur Belohnung läft Du mir die Freiheit, ftill und eingezogen zu leben. Dentst Du nicht, bag die Wichtigkeit meiner Bestimmung, Dein Beib zu fein, mich ernft und feierlich stimmt? Ach, es ift boch so groß und beilig, was fie fein muß, um Deiner werth ju fein, daß ich fogar an ber fremden Rraft zweifeln oder für sie gittern würde; wie viel mehr an meiner eignen. Meine Seele fniet vor Deiner, ich möchte, daß Du fle aufnahmst in Deine.

#### An Caroline.

Beste! ich entbehre die heutige Freude so ungern, als das Ende der gestrigen. Aber bei der übriggebliebenen Mattigkeit und bei dem Hange zu kleinen Schmerzen, dars ich mich heute nicht dem Wein, dem Essen und dem Gesspräche überlassen. Glaube aber nicht, daß ich krank bin, ich komme Abends zu Dir. Sei froh, Theuerste.

Richter.

## An Richter.

Ich überwinde mich, daß ich nicht selbst komme zu sehen und zu hören, wie Dir ift, Lieber. Dein Kopfschmerz gibt mir doch einen, wenn gleich nicht am Kopf und ich bitte Dich heute lieber nicht auszugehen, da die Luft so kalt ist. Ich sehe Dich aber doch, denn ich sliege wieder wie gestern einen Augenblick zu Dir, weil ich einen Tropfen Freude haben muß. Es ist doch nur allein an Deinem Herzen Seligkeit und sonst nirgend. Benn ich Dich verlassen habe, scheint mir der Weg so kurz; der Gedanke an Dich und das füße Rachtonen meiner Empsindungen trägt mich wie in einer Wolke herüber, die mir das Aeußere verhüllt; ich sehe kaum, ich gleite mechanisch dahin, o Du liebe Himmelseseele! Leb' wohl, Du Engel.

### An Richter.

Mich hält die Etikette hier im Hause gefangen, sonst machte ich den Briefträger und befriedigte so die fast unsüberwindliche Sehnsucht nach Dir, Du Geliebter. Aber Du sollst sehen, daß ich stärker din, als Du denkst, und daß ich Dich zu lieb habe, als zu begehren, daß Du Dir und Deinen Arbeiten nur eine Stunde für mich abbrichst. Ich gehe daher sogar der Möglichkeit aus dem Wege, Dich am Abend an's Herz zu drücken, und will nicht zu Hause sein. Morgen früh erst möchte ich Dir sagen, daß wir uns morgen nicht sehen, damit das Mitseid Dich nicht hierherssühre. D Gott! wie ich Dich liebe! so sehr, so unendlich, so stürmisch und ruhig zugleich! Lebe wohl!

Deine

Caroline.

### An Caroline.

Meine Herrliche! Wenn es so ist, so kann mein Herz nicht anders, als daß es Dich heute wenigstens von 6 bis 7½ Uhr sieht. Bleibe, ich sehne mich zu sehr, zumal da mir der morgende Abend gestohlen ist.

Bleibe! Adieu Geliebte!

Richter.

### An Nichter.

Du lieber, gütiger Mensch, daß Du nicht böse bist; aber Du wirst es werden, wenn jede Berzeihung eine neue nach sich zieht. So bitte ich Dich auch um eine für das Bersspäten dieses Camisols, das Dich lange schon hätte wärmen sollen, mein Lieber. Zieh' es heute an, und wenn Du mir gut bist, so schiede mir das alte, ich will es wieder in Glanzsehen. Nun, ich freue mich mit aller Freude, deren mein Herz fähig ist, auf heute Abend. Möchten doch die Stunden sliegen! Aber ich kann es doch nicht lassen, es start zu sinden, daß man Dich mir entzieht. Lebe wohl, Du Herrlicher!

Caroline.

#### An Caroline.

Ich schwimme ja in Deinen Gaben. Wahrlich Du übertäubst mich durch Deine Ströme. Ich kann Dir nicht sagen, wie mich Deine dichterisch blühende Weste — ba ich allein dieses Kleidermittelstüd an mir liebe, bezaubert hat. Die neue Oberweste ziehe ich heute, aber als einen Ornat an, der Handschuh verlangt, auch die neue Unterweste; die alte gehört so nicht in Deine Hände. — Entzogen hat mich Niemand Dir, das versucht man nicht einmal; sondern es war ja unser Doppelcontract, den Abend statt des Mittags zu nehmen. Habe tausendmal Dank, Du Uebersssiehel. Ich gab Dir noch so wenig; oft hält der Mann

das Fordern für Geben. Addio carissima! Du Arbeitsame, ju fehr Fleißige für Deinen Baul.

#### An Caroline.

Meine Kopftortur hörte wie alle Stunde gestern zur bestimmten Zeit auf; ich bin also heute so gesund wie vorgestern; und will daher wieder eben so froh sein, d. h. auf Deinem Kanapee. Ich komme, Theuerste, um 7 Uhr, aber gehe um 10 Uhr, um morgen zu arbeiten. Dein Blättchen war Dein Besuch voll Trost und Blumen.

Richter.

## An Richter.

Engel Du! wie dank' ich der kleinen Unordnung, die mir eine Nachricht von Dir zusührt. Also hast Du Armer doch Deinem Schmerz nicht ausweichen können? Ach Lieber, wenn das gehoben werden könnte, wie ganz glücklich wäre ich. Sonst ist nichts in der Welt, was mich trüben könnte! Wie selig sind wir! So war es noch kein Wesen auf der Erde als ich. Ach, wenn ich Dich wiedersche, kehrt der schöne Tag zurück, der unvergeßliche. Lebe wohl, Geliebtester!

## An Caroline.

Mein Herz! ich kann heute nicht so stumm an Deiner Gestalt vorüberstreisen. Blüht das Gestern noch in Deiner Seele, wie in meiner? Senkt sich noch Dein Auge so liebend nieder? Glüht noch so Dein herrliches Herz? Du, die Du mich umfassest auch in der Ferne, wie die Sonne die Erde mit Strahlen, immer bleibe Dir Dein jetziger Himmel, bis Dich der ewige aufnimmt. Auch meiner vergeht nie. Schlaf wohl, Geliebte.

Richter.

#### An Richter.

Du liebe, sanfte Seele, wie kann ich Dir danken? In mir tönen immer die süßen Laute Deiner Liebe. — 3ch freue mich, daß ich allein bin und nichts meine Empfindungen stört. D Du Himmlischer, Einziger, Du kannst es wirklich nicht fassen, wie mein Herz an Deinem hängt, ach, so fest, so fest, daß Du es nicht losreißen könntest. Du sagtest, ob ich Dich heut' nicht mehr liebte wie sonst? Nein, nein, mein Gefühl ist sich immer gleich; ich darf es nur nicht immer so äußern, das glaube mir. Lebwohl, mein göttlicher Mensch, ich knie vor Dir in Gedanken und suche Dein liebes Auge.

Deine

### An Richter.

Wenn Du beute mich noch liebst wie gestern, so gib dem kleinen Brieftrager ein Wort von Deiner Sand für die arme Caroline, die Dich heut' nicht sehen kann, damit ich wieder glaube. Ach, immer ist es mir so unbegreiflich, wie Deine hobe Seele sich zu mir neigen kann. ich Dir sein, was Du mir bift, so gebe es keine schönere Belt. Gib mir Arbeit für Dich, um die leeren Stunden auszufüllen, die ich ohne Dich durchleben muß. Uch, wann werden wir uns wiederseben? - Aber ziehe ben anderen Menschen, die Dich lieben, nichts ab, sei ihnen, was Du ihnen warft; ich bin doch immer noch ungenügsam, wenn ich noch möchte, was zulett davon übrig bleibt. Ach, wie ist es so schön, ein Wesen zu lieben, das höher hinauf= reicht, das mit seinem Bergen so Bieles und Besseres umschlingt! Wie befriedigst Du all' meine Wünsche, wie erfüllft Du all' meine Träume, die kuhnen verwegenen, Du einziger Mensch!

Caroline.

## An Caroline.

Dein herrliches Blatt war mir nöthig nach dem kurzen Druck von gestern, Du gute Träumerin! ach wie leicht ist Deine Furcht zu widerlegen. Aber diese kommt wieder aus einer anderen. Morgen Abends komme ich bald zu Dir. Folge den Schwingen der Phantasie, die oft ein Raubvogel

bei Dir wird, nicht ohne die Prosa der Bernunft. Lebe wohl, Du Gute, die Du mich nicht nur glücklich machen kannst, sondern auch, was noch schwerer ist, unglücklich.

Richter.

#### An Caroline.

Mein gutes Herz! Gestern wurde ich von Madame Bernhard, deren Berwandte angekommen, auf der Geisterzinsel (im Theater) ausgeschifft, wo die Tone mich immer zu Deiner Seele wieder führten. Ich war ordentlich froh, da es 8 Uhr war, weil ich dann das Ende Deines Wartens gewiß wußte. Sen jetz kam die russische Gesandtin mit zwei anderen Damen zu mir und drang mir ein Logenbillet sür die heutige Maria Stuart auf, da sie bei ihren Visitenmartern sast blos eine Loge zur Bistenstube für mich machen kann. Ich konnte es ihrer Liebe um so weniger abschlagen, da ich ohnehin nach der Janitscharen= Musik weniger frage, und Du, liebe Seele! sei froh und Alles.

Richter.

### An Richter.

Es ist ein Glück, Liebster, daß Du mir die Hoffnung nimmst, deren Bereitelung mich von heute um 7 bis nach 24 Stunden unglücklich gemacht hätte. Sei recht froh im

Schauspiel und sinde was Du erwartest. Alles ist gut und recht hier; wir sind einsach vergnügt in der Arbeit, die und mit der Seele in die Zukunft spielt. Lebe wohl, geliebter Mensch, und vergiß es nicht, daß morgen mein glücklicher Tag ist. Deine

Caroline.

#### An Caroline.

Habe Du einen guten und keinen schweren Morgen, Seele. Schreibe mir, ob Alles gut steht? Ach, Du crystallereine Seele! in jeder neuen Lage, wie gestern eine war, glänzest Du mir heller und herrlicher und durchbrichst das Gewölke, das sonst Andere dick bedeckt. Schreibe mir einige Hauche aus Deiner heiligen Brust. Lebe wohl, ich habe viel heute an Dich gedacht und mit immer heißerer Liebe.

Richter.

## An Richter.

Es ist immer, wenn ich etwas von Dir höre und sehe, als spräng' eine Feder, gewaltige Kräfte haltend in mir auf. Du Gott, ich freue mich über Alles, was von Dir kommt. Den Abend werde ich recht selig sein, wenn Du es bist. Was könnte denn unsern Himmel in Erbe verwandeln, so lange Du die ewig Liebende noch liebst.

#### An Caroline.

Was machst Du nach dem Götterabend? glüht er in Deinem Engelherzen noch nach, Du Schöne? Sage mir etwas. Nach solchen Stunden ist's schwer sie entbehren. Lebe wohl, Meine

Richter.

### An Richter.

Du Geliebter, es tönt noch Alles in mir, so berauschend und selig. Am Morgen träumt ich wachend noch einmal den schönen Traum. Uch wär' ich doch bei Dir, könnte ich heute für Dich sorgen! Engel Du — Einziger — hoher Geliebter! Ich schmiege mich an Deine geliebte Brust, liebe mich immer! Deine

Caroline.

#### An Caroline.

Mitten aus dem brausenden Strom meines Dichtens, heb' ich doch den Kopf für die Meinige, für Dich heraus, mein Herz, um Dich anzulächeln. Jeht, da ich's gethan habe, tauch' ich wieder unter und rausche weiter dahin.

Richter.

### An Richter.

Ach Du Sanfter und Reiner! wie foll ich's Dir dan= ten, daß Du so immer an mich bentft? Du Befter ich bin bei Dir, ich lebe noch im vorigen Abend — sei in hober Entzückung bei Deinem Dichten; aber baf fie Dich nicht angreife! o behüte Dich der himmel und erhalte Dich! Dein dankbarftes Gefcopf

Caroline.

#### An Caroline.

3ch halte beute einen Rasttag, um morgen besser zu arbeiten und fperre mich ein. 3ch hatte Dich beute gern an meinen, freilich etwas franklichem Ropf gebruckt; jest rechne ich nicht mehr auf Dein Kommen. Der geftrige Lag bestand aus himmeln. Mögen sie nie aus dem iconen Bergen weichen, das mir meinen gibt. Adieu, edle Seele!

Richter.

## An Richter.

Ach, liebste Seele, wie foll ich Dir fagen, mas ich empfinde? Ich glaubte Dich gang wohl, weil Du mich gestern versichertest, es bore gleich Alles auf, sobald. Du Rube 19 \*

habest. Ich ware heut' schon zu Dir gekommen, aber ber Bater wollte mit mir zu Dir gehen, das bleibt nun auch, wir besuchen Dich nach Tische, geliebte Seele! Gewiß dars ich dann einige Stunden bei Dir bleiben. O wäre ich doch bei Dir; Du weißt es nicht, Geliebtester, wie schrecklich das ist, Dich entsernt leiden zu wissen. Ich drücke Dich an mein Herz. Deine

Caroline.

#### An Caroline.

Meine Theure! Da mein Bote vor Dir vorbeigeht, will ich Dich fragen, was Du machst, Du Liebe, zu der ich schon längst wieder möchte, und will Dir sagen, daß ich's heute nicht kann, da ich in's Thieriot'sche Konzert muß. Wie blickst Du, reines Auge? Schreib' ein Wort, mein Heiliges, mein Inneres, mein Herz!

Richter.

## An Richter.

Mir ist wohl, mein göttlichster Mensch, und weil Du mich gestern schon über mich selbst beruhigt hast, bin ich auch ruhig und selig im Fortträumen. Geschlasen habe ich recht gut, doch konnte ich den Tag kaum erwarten. Mit der Arbeit wollte es nicht recht gehen; da spielt und sang ich ein wenig. Himmlischer, wie Du mich liebst! wie ich Dich liebe! Sind benn Andere auch so selig als' wir? Warnm starb noch Niemand am Glück? Ich möchte stersben, zersließen, verschwinden, wie ein Hauch in Dir! Ach, wenn ich doch bei Dir wäre, an Deine Brust geschmiegt zu Dir aussehen könnte! Wie will ich für Dich sorgen, wie in Dir und für Dich allein leben und die Erde vergessen!

Caroline.

#### An Richter.

Benn ich Dich heute bitte mir gegen Abend eine Stunde zu gönnen, Du Bester, so halte mich nicht für eigennützig. Es ist eine Fremde am Morgen zu mir gekommen, die Hofräthin Kuster aus Breslan, die, ohne Dich anders als durch Deine Bücher zu kennen, Dich wie einen Gott versehrt. Belohne sie doch und ehe Du zu Bernhardi gehst, komme herauf. Komme gegen 6 Uhr, wenn Du magst. Die gute Frau wird sehr glücklich sein. Lebe wohl, Du Engel, und schiede mir ein Paar Worte.

Caroline.

## An Caroline.

Wie kommst Du zu dem Traume, daß ich heute zu Bernhardi gehe? Nur zu Dir, also um 7 Uhr, freilich hätt' ich Dich so unendlich gern allein an meiner Seele

gehabt. Komme wenigstens um 7 Uhr, wenn es klingelt, wie auf einer Bühne aus Deiner Coulisse mir entgegen. Ich kann Dich gar zu wenig entbehren. Abieu Herz meines Herzens!

Richter.

### An Caroline.

Theure Bergeßliche und Unvergeßliche! Hattest Du mir nicht versprochen, mich heute zu sehen? und Du hast es nicht einmal im Gedächtniß mehr, geschweige im Herzen? Heute sind wir uns also verhüllt. Vielleicht komme ich morgen, obwohl nur auf eine halbe Stunde. Sei srch, Freude meiner Seele, und sehne Dich nach dem, der sich sehnt.

Richter.

### An Richter.

Ich muß Cour annehmen, anstatt sie Dir zu machen, mein geliebter einziger Mensch. Der Bater will nicht, daß ich ausgehe und so komme ich um die Freude Dir einen guten Morgen zu sagen. Es mag recht gut sein, daß ich Dich nicht abhalte; ich gewinne die Stunde doch wieder, wenn ich Dich nicht sehe, nicht wahr? Eben kommt Bessuch — nun kann ich nichts weiter, als Dich bitten, ihn mir morgen zum Thee zu geben, wo Gent hier sein wird. Abieu, Liebster, Brächtigster!

#### An Richter.

Es ist mir so bange, daß Du Dich heut' wieder erstälten könntest, mein prächtiger Mensch; darum bitte ich Dich diesen Mantel anzuziehen. Bergibst. Du mir auch, daß ich immer mit einer Arznei erscheine, die Du sür überstüssig erkennst? Aber Dein Nachgeben hat mich kühn gemacht und ich trope schon ein wenig auf Deine Güte. Habe recht frohe Stunden und schlaf wohl, Du geliebter, bester Mensch.

Caroline.

#### An Caroline.

Guten Morgen! Du hast mir gestern durch den matin auf eine eigne Weise guten Abend gesagt, obwohl auf eine sehr hübsche. Ich danke Dir und dem Bater recht sehr für diese schöne Rotunda, in die Ihr mich gesetht habt, und es geschah wahrscheinlich mehr der Schönheit, als des (sansten) Winters wegen.

Sestern gab ich der Klenke schon zu sehr mein Wort für das diner bei der Gräfin. Aber Abends komm' ich mit meinem braunen soir (warum matin) und will an dem geliebten Herzen meiner Caroline einmal recht selig sein. Addio, meine Geliebteste! Heute komm' ich früh unter Dein schönes Auge.

Richter.

### An Richter.

D wie gern flog' ich an Dein Berg. Du mein ewig und unaussprechlich geliebter Mensch! Da nur bin ich gludlich und selig. Doch durchdringt feit einigen Tagen ein Schmerz mir die Bruft, den ich felbst nicht begreife: ich möchte an Allem vergeben, mich in Thränen auflösen. Die Eindrude ber Briefe ber unglücklichen Caroline muffen diese Wehmuth in mir erregt haben. Ich kann ben Gedanken nicht los werben: So nah an Deinem Besits Dich, Dich verlieren! Und bin ich denn beffer als fie? und habe ich nicht ihre Fehler, so habe ich doch andere, die Du nicht ertragen konntest; und konnte ich auch diese bekampfen, wie ich es will - fehlen mir nicht alle bie Borguge bes Beiftes, diese Feinheit und Zartheit der Seele, die fie hat und beren Du bedarfft? Wenn ich sebe, wie Du über Alles herrscheft, über das Erhabene, wie über das Bewöhnliche, fo brudt es mich noch mehr, daß ich diese Bollendung nicht erreichen kann; aber wie peinigte mich boch gestern ber Bebanke Deines Verluftes! Als ich am Klavier Deinen Tonen zuhörte, sann ich nach, wohin ich wohl flieben würde, wenn Du mich losliegest von Deiner Sand, von Deinem Bergen. Mir war, als ware mein Glud ichon burch ben Gedanken gernichtet, schreckliches, verhaftes Bilb! wie tam es in meine Seele? Du Einziger, Du Seligkeit für biefes und jedes Leben, ich hange ja jo fest an Dir - und eine Liebe wie die meine wurdest Du überall entbehren. Und ift nicht Liebe Alles, Alles? Deine

#### An Caroline.

Du Liebe, schmerzlich Bescheidene! Quale mich nicht länger durch einen Wahn, der in unserer ersten Umarmung hätte zerrinnen sollen. Spiel' ich denn mit Dir und mir? Seh' ich Dich denn gar nicht recht? Vertraue mir mehr und Dir, und lasse mehr Dein Herz ausströmen, als Deine Bernunst beseuchten. O Gute, Du thust mir weh, wenn Du Dich nicht glücklich sühlst. Bist Du denn etwa nicht ganz offen? Abends um 5 Uhr, wenn ich von der Frau von Berg, bei der ich mit dem Bruder der Königin esse, komme, geh' ich auf eine Minute zu Dir und beantworte den Rest Deines Brieses. Addio carissima!

Richter. -

### An Richter.

Deine Bemerkung über die Art meines Schreibens sollte mich furchtsamer machen, als ich es schon bin, allein ich kann es nicht lassen zu Dir zu sprechen, da Du entsernt von mir bist. Woher kommt es, daß mir heute Dein schnelles Entsernen so schwerzlich ist? Hab' ich Dich heute durch meinen Brief verstimmt, so stimme nun wieder Dein Herz zum alten Bertrauen. Ich bin, wosür Du mich erskanntest, weich und empfänglich und start sür das Gute, und weil ich es bin, sasse ich Deinen Werth und darum bete ich Dich an. Ich habe in Dir gesunden, was als

Ideal mir vorschwebte, wofür ich mich bingeben, aufopfern wollte bis zum Tod. Ach, daß ich nur fo arm und unbedeutend bin und nichts habe, als mein Berg, daß fich fehnt, Dich glucklich zu machen! Miftverstehe mich nicht, wenn ich bas nicht hinreichend finde und klage, bag bas Licht einer feinen Cultur dies arme Berg nicht beleuchtet. und daß es nicht burch eine schöne Sulle rührender bervorblickt. Seitdem ich diesen Schönheitssinn bei Dir entdeckt habe, erwacht in mir der längst eingeschlummerte Trieb zu gefallen und ich bin fo klein, einen Mangel zu beseufzen, ben ich vor einigen Wochen noch verachtete. Aplicatlic wollte ich miffallen, die schlechteste Kleidung machte mich ftolz, mit einem innern Triumph stellte ich mich am liebften zu benen, beren äußere und innere Vorzüge mich verdunkelten. Du lachst gewiß, wenn ich Dir sage, daß ich mich von allen eingebildeten Bedürfnissen losreißen wollte, solche moralische Experimente beschäftigten mich und befriedigten meine inneren Forderungen. Welche gerbrechlichen Noth: und Hülfstugenden! weil man nicht glücklich war, wollte man fich wenigstens bes Glückes werth achten, und in fich felber eine Entschädigung für außere Entbehrungen finden. Gute Nacht, Einziger! es ist halb 2 Uhr, o schlase recht wohl!

Soll ich heute auslöschen, was ich da gestern mir zu sagen erlaubte? Aber nein, mein erster Freund muß Alles wissen, was ich empsunden und gedacht habe, um mich ganz zu kennen. Dich täuschen, der Du Dich mit kindlichem Vertrauen den Menschen hingibst, dünkt mich das größte Verbrechen. Welch' ein Glück liegt in der Borstellung, Dein innigstes Verhältniß zu sein! Finde keine Forderung zu hart, die Du mir machen könntest, mein Stolz würde es sein, sie

alle zu erfüllen. Ich kenne keine Grenze für meine Liebe — und die Liebe fagft Du ja felbst, erleichtert Alles.

Ja ich benke oft, bessere, seinere Menschen, sindet er überall, aber mich sindet er doch nicht. Ach, Du hoher Geliebter, gib meinem Gesühle den Namen — ich kann es nicht. Auf dem Papier verlischt das Schöne, Göttliche, das mich über Alles erhebt, und wenn Du bei mir bist stocken die Worte; meine Seele ist in ein süßes Staunen versunken, Du sagst es ja selbst irgendwo: "ein Mensch, den die Sonnennähe eines großen Menschen nicht in Flammen sehet, ist nichts werth. Er wollte immer nur ihn hören, kaum sprechen, er war wie vor einem höheren Wesen und wie vor einer Geliebten, vor denen man weder seinen Kopf, noch seine Zunge präsentieren will mit Verzicht auf sein Iauterer Wahrheit und Liebe versunken."\*) Das sind Deine eigenen Worte und nun verzeihe mir. Einzig

Caroline.

### An Caroline.

Dein Brief ist mir nicht nur der schönste, weil er der längste, sondern auch, weil er der herzlichste ist. Rie hat sich ein Mädchenherz holder entschleiert. So bleibe es! Schlafe wohl, Holde, Liebe, Edle! Künftig fang' ich meine Briefe an, eh' ich Deine bekomme, um mehr zu sagen, weil ich die Briefträgerin nicht ennuhiren will.

Richter.

<sup>\*)</sup> Hesperus II, 14 Hundspoft.

#### An Richter.

Einen folden Tag, fagteft Du geftern, gibt es nur, und so kommt er nicht wieder. Nein, ich finde das nicht, sie werden alle so schön sein, und sind wir auch nicht so rein glücklich, so liegt es gewiß nicht in uns und ber Widerstand äußerer Verhältnisse kann unsere Bergen nicht Deine Liebe gibt Kraft zu Allem. Go bin ich benn Dein, ewig und feft. Ewig burch jedes Leben, und Du erhebst mich zu Dir, daß ich mich immer so fort an Dich anschliefte und Dich nie verlassen barf! Ich schaubere nicht furchtsam gurud vor bem Rreis von Bflichten, ber fich mir öffnet, und die ich in ihrer ganzen Wichtigkeit ertenne. Du bebit mich wieder, wenn ich ermatte und an Diese Stüte halt sich mein Muth. — Warum bin allein ich von so Vielen erwählt, meiner Vollendung an einer folchen hand entgegen zu geben? Warum bist Du so felten, ach, so einzig? Welche Wonne war's, Dir die hanze Seele zu enthüllen, Dein Blick allein wurde die Flecken tilgen und das Trübe flären.

Caroline.

### An Richter.

Wie freue ich mich auf morgen, wo ich Dich wiederssehe, Du Himmlischer! Heute will ich den leeren Tag mit Arbeit ausfüllen, nur blos Dich denken ohne Wünsche, ach, wenn nach 24 Stunden' die schöne Stunde der Freude

schlägt, dann kann man es wohl aushalten und die Erwartung ist eine fortdauernde Freude. Gib dem Mädchen ein Wort für Deines mit und vergiß mich heute nicht.

Caroline.

#### An Caroline.

Dein philosophisches Blättchen ist vom Baum des Erkenntnisses und duftet süß. Bis morgen ist lang und bis zum Sonntag, wo wir erst eigentlich beisammen sind. Auch ich arbeite den ganzen Tag, dadurch stillt sich das Sehnen. Du erfreuest mich neu in allen Verhältnissen, also auch im gestrigen. Lebewohl meine Seele, meine Meine, wie soll ich Dich nennen, Holdeste?

Richter.

# An Richter.

Fast kann ich es gar nicht mehr ertragen, Liebster, so ganz von Dir getrennt zu sein. Gestern war ich Dir so nah, ich habe Dich gesehen, sast jede Deiner Bewegungen. Ich kann Dir's nicht sagen, welch ein schmerzliches Sehnen mich ergriff; und als Du gingst, war's als wäre Einer gestorben. So konnte ich, Dir unsichtbar; Dich belauschen, Deine inneren Töne; Du standest so groß in der Mitte; aber es war als sehlte ein Wesen Dir an der Seite, dem

Du durch einen Druck der Hand, durch einen liebenden Blick, den Eindruck von außen schöner in die Seele leitetest. Ach, wie gern hätt' ich nur einmal die geliebte Hand gebrückt. Kömmst Du heute, Du Seele? Liebst Du noch Deine

Caroline.

### An Caroline.

#### Meine Geliebte!

Erftlich bitte ich Dich recht sehr, um Dein gestern für mich Geschriebenes. Auf allen Deinen Blättern, z. B. dem gestrigen, ist schöner, heller Morgenthau sür mich, ich kann Dir nicht sagen, wie froh ich ihn wegtrinke; schide mir's. — Zweitens, gehe mit mir heute in die Bassionsmusik, Du bist der Sangboden und Wiederhall der Töne für mich. Um 5 Uhr komme ich dann. Ich kann Dich kaum erwarten, lasse mich also nicht aus's Anziehen warten, weil ich keine Zeit so hasse, als diese im Lauern verschwendete.

Richter.

### An Caroline.

hier Liebe, ift schon Herder's Proclamation. So eilende Freunde habe ich. Wider Berhoffen kam ich auf ber Weimarischen Kanzel gut durch und Niemand that Ein-

spruch. Jest haben wir nur noch auf der hiesigen eine Gesahr zu bestehen, ob Du nehmlich auch so leicht, ohne es zu verdienen, durchläufst wie ich. Ich hoffe. Nach= mittags gehe ich um  $3\frac{1}{2}$  Uhr in den Thiergarten und wünschte Dich so sehnlichst da, o gehe hin; aber sage mir: soll ich Dich holen, oder nur sinden und wo? Addio carissima! nach' es ja möglich, Herzliebe.

Richter.

# Jean Paul an Geh. Eribunalrath Maner.

Berlin, ben 28. März 1801.

# Lieber herr Bater!

Mein frohes Ja! auf Ihren letten Brief ist ganz schon durch die Wünsche meines vorigen ausgedrückt, zu dem Herbeischaffen der Zeugnisse habe ich grade noch Zeit. Was aber das Interimslogis betrifft, so würden mich schon die conventionsmäßigen Besuche von denen Sie sprechen, auch wenn die Unmöglichkeit eines doppelten Haushaltes, Auseund Einpackens und Verzögerns seiner sesten Bestimmung nicht wäre — unmittelbar den ersten Tag nach dem Feste davontreiben, da nichts meinen Grundsähen, meiner Gesundsheit und meiner Zeit mehr entgegen ist, als das Tantenscremoniel des Besuchmachens und Annehmens. Erst heute siel mir eine Ausgleichung zwischen meinen Wünsschen und meinen Wünsschen von ein, nehmlich, den

Tag nach der Trauung nur bis Potsdam zu gehen und da vor dem schönen, stillen Angesichte der Natur die schönste Beit des Lebens zu seiern. Ja, es wäre am besten, sos gleich nach der Trauung hinzueilen und sich dem lästigen Gewühl der mehr drängenden als erfreuenden Zuschauer zu entziehen. Warum soll man sich das innere Fest durch das äußere stören lassen? — Ich hosse Sie sind meiner Meinung, die ich, wenigstens in Bezug auf das Visitens Hauserens und Interimshalten nie aufgeben kann. Leben Sie wohl und vergeben Sie meine Aufrichtigkeit. Ihr treuer Sohn und Freund

J. P. Fr. Richter.

## Caroline an ihren Bater.

Weimar, ben 3. Mai 1801.

Ich schreibe Ihnen jeht, mein geliebter Vater, zum etsten Male aus dem schönsten Ruhepunkt. Wir sind seit gestern Abend um 8 Uhr in Weimar angekommen, nachedem wir bis auf die letzten fünf Stunden von der Natur und dem Zusall begünstigt, unsere Reise vollendet haben; die schönste, die es geben kann, den Schmerz der Trennung abgerechnet, der mich oft unempfänglich machte. Aber die Sorge, die mein guter Nichter sür mich hatte, sür Alles was mich umgab, linderte meine Empsindungen so sanst und freudig. In der That, so einen Menschen gibt es nicht weiter, so theilnehmend und ausmerksam auf die geringsten Kleinigkeiten. So trug und packte er ein und aus

bem Bagen, ich durfte gar nichts thun. Er ift aufmertfamer, als irgend ein gewöhnlicher Mensch auf bas Faktische bes Lebens. In Deffau erinnerte ich mich Oliviers und schrieb an ihn um die Erlaubnif, nach Tisch mit meinem Manne zu ibm tommen zu burfen, indem wir ben Morgen in Wörlit zubringen wollten. Seine Antwort mar er felbit. der uns auf dem Wege nach Borlit auffuchte, begleitete. berumführte, juruckfahren lieft, uns eine Loge im Theater miethete und uns zum Abendessen einlud. konnte man ihn nicht machen, als ich ihn gemacht batte durch den Brief, durch meines Mannes Befanntschaft, ben er nach feiner feurigen Seele mit Leidenschaft liebt, und durch die Bersicherung Ihrer Achtung. Mich rührt es noch. daß er in dem öben Deffau einmal durch etwas Anderes als seine Kinder einen hoben Benuft hatte. Sie baben teinen Begriff von der Seligkeit in ibm. von feinem qu weichen, ftromenden Bergen. Er hatte immer das Auge voll Thranen. Der gange Tag war eine fortgesette, rub= rende und gespannte Freude. Ich übergebe die Einzelheiten ber Reise bis Weimar. In ber Nabe Dieser Stadt Mopfte mir bas Berg, die Gegend umgiebt fie icon mit fanften Bergen, man fiebt gleichsam von oben in die Stadt binein. es ift viel Leben und Freude überall; vor unserer Thure war Martt und mehr Gewühl als auf den Berliner Martten; zweimal in der Woche wird auf dem Balcon des Stadthauses Musit gemacht; das Bange gibt eine frobe Stimmung, die man auf allen Gesichtern zu lefen glaubt. - Mis wir am Dienstag Abend angekommen, gingen wir foaleich zu Berder's. . Es war schon halb dunkel; mit Nopfendem Bergen trat ich in das beilige Haus. Die alte Mutter faß in ihrer Bohnstube, noch arbeitend, allein. Richter machte rubig die Thur auf und wir ftanden vor Ihre Ueberraschung ift nicht zu beschreiben. sprang auf - sah mich staunend an - lief - wollte Alles im Sause zusammenholen. - tebrte zurück - und wußte nicht, was fie vor Freude thun follte. Run ward berathschlagt, ob Richter allein, ober wir beibe zu dem Alten binaufgeben follten? Auf einmal ftand ber Ehrwürdige in der Thur, und ich erblickte ihn zuerst. "Da ist er." ichrie ich im bochsten Con bes Enthusiasmus. Und er trat mit stiller Ruhe näher - und kehrte mich mit forschendem Auge gegen das Licht, und als er mich fah, da rief er aus : "Gott fei gelobt, nun bin ich zufrieden." Er mar überrascht, benn er hatte sich tein Bild machen wollen, ein Beweis, daß ein ungunftiges tief in feiner Seele lag; denn er zweifelte, daß Richter glücklich werden konnte. Er liebte mich gleich, er war so bewegt, wie ein Bater, ber einen verlorenen Sohn wiederfindet. Er ging in der bochften Bewegung die Stube auf und ab, dann fam er wieder zu mir und fagte mit rührender Rube: "Ja, Sie find, was er haben mußte, Sie brauchen nicht zu fprechen, man fieht ichon Alles." Er frug nach Ihnen, nach meinen Berhaltnissen: - aber mich ergriff es gewaltig, ich konnte nichts sagen und der Abend war eine fromme Feier.

Ich sage Ihnen das Alles nicht aus Eitelkeit, mein theurer Bater, aber weil es Ihnen Freude machen muß, wenn Ihre Tochter geliebt wird und damit Sie aus diesem Antheil die Liebe für Richter erkennen. Diese ist unendlich. Hier ist seine Heimath! Mutter und Bater hängen mit der höchsten Wärme, die ihnen von der gegenseitigen bleibt, an ihm. Slänzender ist auch er mir niemals erschienen. Fast möchte ich von jetzt an eine neue Evoche

meiner Liebe rechnen. Was sag' ich Ihnen von Berber: er geht in Rube einher, fo bentend, fo ernft, fo barmonifc. jo fanft und klangvoll ist feine Stimme, feine Rleidung fo patriarchalisch, daß ich in ihm einen alten Indier sebe. Er rührt mich nicht, wie sonst die dichterischen Menschen, weil er bessenungeachtet eine eiserne Festigkeit und eine Bestimmt= beit in fich bat, so dak man vor der eignen Beichheit er-Er kann furchtbar sein. wenn er nicht liebt: aber uns bat er fein ganges Berg gegeben. Er bat bie feinste Bolitur eines Weltmannes, ohne unwahr zu sein. Er ift umfangend genug, feiner Burbe niemals etwas ju vergeben, weil er die Burde der Menschheit achtet, nicht weil er seinen individuellen Werth fühlt; denn er ift so bescheiden, daß er sich die Sand vor die Augen halt, wenn von seinen Verdiensten gesprochen wird, wie ein junges Madden. das jum erften Mal fein Lob bort. Wie kann ich erschöpfen, was ich über ihn empfinde!

Seine Frau hat meine Erwartung bei weitem überstroffen. Sie hat nicht die Männlichkeit in der Gestalt wie ich glaubte, sondern nur in der Seele. Sie ist mit ihrem Mann emporgestiegen und steht sest sür sich. Sie kennt die älteste und neueste Literatur, sie spricht bestimmt über alle Wissenschaften, doch ohne Anmaßung und neigt sich recht mütterlich liebend zu mir herab. Im Hause ist sie sehr betriebsam und geschäftig, doch ohne kleinlich zu sein. Es herrscht überhaupt eine gewiße Wohlhäbigkeit ohne Lurus dort. Die Zimmer sind einsach und heiter meubliert. Bei Tische geht es ruhig, ohne ängstliche Sorge der Wirthin ab. Sogar der Bediente slößt Ehrsucht ein, weil man ihm seine vor der Herrschaft in Allem ansieht, was er thut.

Wir wurden am Abend für alle unbesetzen Tage geladen. Am folgenden Mittag, auch heute, agen wir da. Geftern mehrte fich ihr Antheil, als ich immer freier und unbefangener murbe. Sie wollen mich taum von fich laffen; aber wir beide find fo unbeschreiblich gludlich in ber kleinen ruhigen Wohnung bei Richters alter Sausfrau. daß wir immer allein sein möchten. So glücklich als ich bin, liebster Bater, glaubte ich nie zu werden; jede Minute ichlingt unsere Seelen fester aneinander. Sonderbar mird es Ihnen klingen, wenn ich Ihnen sage, daß der hobe Enthufiasmus, ber mich bei Richters Befanntichaft binrif. der aber bernach durch das Hinabsteigen in das reellere Leben verging, ober auch nur schwächer wurde, jeden Tag von Neuem auflebt. Niemals tann ein Migverständniß amischen und entstehen. Mein Gemuth wird durch Liebe und die hochste Gute so weich gestimmt, und mein Sinn zur Tugend immer mehr erhoben, so daß ich nicht mehr an mir felbst verzage, wie fonst. Wie konnte ich dem herrlichen Menschen, bei dem Liebe und Demuth allmächtig wirfen, einen eignen Willen gegenüberstellen! Gottlob. daß ich einen Mann babe, bei dem die ebeliche Liebe den Weg durch die Moralität machen muß, deffen Uebergewicht ich so lebendig empfinde, dem ich aus Berehrung gehorsam bin, wie man der Tugend gehorsam ist und der mich so liebt. Wir haben nichts mehr zu wünschen, als daß wir zu gleicher Zeit fterben.

Caroline Richter.

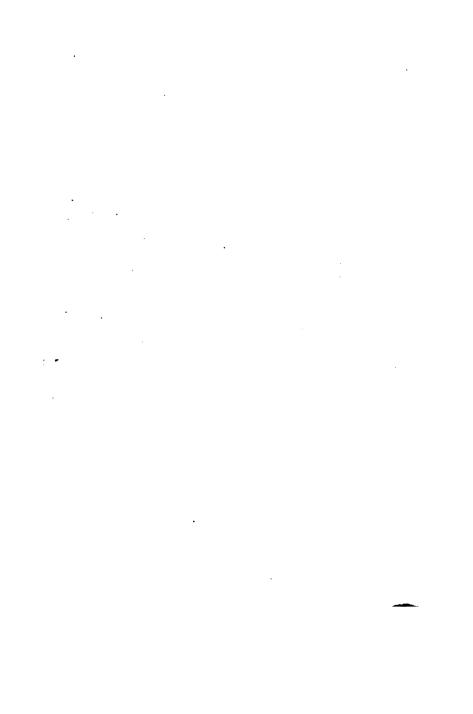

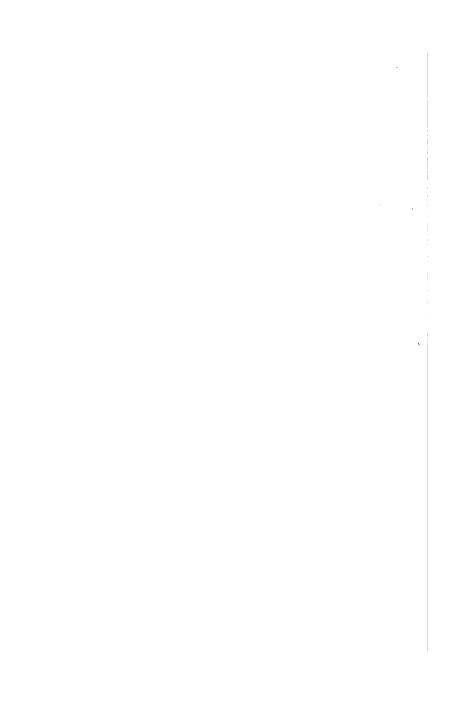

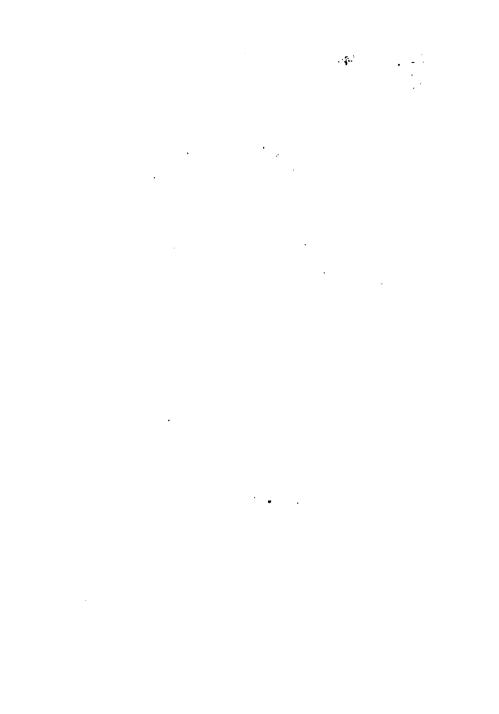

